

CF 5017 K47.793
Ph. sp. 1082 P



The dear

N8<29182349 N8<29182349

<36619801030017

<36619801030017

Bayer. Staatsbibliothek

# Grundriß

einer reinen allgemeinen

L C

g

t

F

nad

Rantischen Grundsätzen

g u m

Gebrauch für Vorlesungen

begleitet

mit einer

meitern Ausein'anderfegung

für diejenigen

die keine Borlesungen barüber boren konnen

bon

3. G. C. C. Riefewetter, ber Beltweisheit Dottor.

Frankfurt und Leipzig, 1793.



UB Augsburg



## Dem Manne,

bem

meine größte Achtung und meine innigste Liebe gehort,

meinem

Lehrer und Bater

Immanuel Kant.

Sch schreibe diese Zueignungsschrift, mein Water, an einem Tage, ber mir unendlich werth ift, an dem Tage Ihrer Beburt; und ich fann Ihnen nicht fagen, wie fehr ich gerührt bin. — Wie viel bin ich Ihnen schuldig! Der Gnade des Ronigs danke ich es, daß ich ein Sahr in Ronigsberg mich aufhalten konnte, Ihnen die Freundschaft und Liebe, mit der Sie mich aufnahmen, die koftbare Zeit, die Gie auf meinen nahern Unterricht verwendeten, die Geduld, mit der Gie meine Zweifel horten, und die Schwierigkeiten, die fich mir bei meinen Untersuchungen in den Weg stellten, loften. - Gewiß, mein Water, niemand, niemand fann Sie )(3 mehr

mehr lieben als ich, niemand, bei den Gestanken an Sie, zärtlicher und inniger gesrührt werden als ich, niemand feuriger wünschen, daß Sie noch lange ein ruhiges und glückliches Alter genießen mögen, als ich. — Ich möchte sogern der ganzen Welt sagen, wie sehr ich Sie liebe, wie vielen Dank ich Ihnen schuldig bin. —

Nehmen Sie diese Arbeiten, die zum Theil unter Ihren Augen entstanden, wosu Sie mir selbst so gütigst Materialien gaben, und die ich Ihnen jest widme, als ein Zeichen meiner Verehrung und Liebe an, und erlauben Sie mir, daß ich bis ans Ende meines Lebens mich Ihren dankbaren Schüler nennen darf.

Berlin, ben 22. April, 1791.

J. G. C. C. Riefewetter.

## Borrebe.

Es ift gewiß fur die Bervollfommnung ber Wiffenschaften von großer Wichtigfeit, wenn man bie Grengen einer jeden genau bestimmt, Die Begenftande, die fie abhandelt, genau bezeichnet, und mit Gorgfalt alles bas von ibr absondert, mas nicht zu ihr gehort; benn man fann erwarten, bag bas Bebiet einer jeden innerhalb derfelben befto mehr angebaut werden wird, je weniger unbestimmt ibre Brengen find. Die Mathematif, beren Natur es nicht gulaßt, baß frembartige Dinge in ihr eingemischt werben fonnten, bat baber auch gewiß zum Theil. Diefer Urfache megen, por ihren Schweftern eine großere Ausbildung und Bollfommenheit erlangt. Der Logif ward ein fo gunftiges Schidfal nicht zu Theil. - In ben altern Beiten, gur Beit bes Ariftoteles, mard fie noch giemlich rein vorgetragen, aber nach ihm marb ihr

fo viel fpitfindige Dialeftif beigemifcht, baf bie reine allgemeine Logif beinahe vollig verlobren Diese Bermischung mit bialektischen Spikfindigfeiten blieb ibr auch ju ben Zeiten ber Scholaftiter. In ben neueften Zeiten machte man fie endlich gar zum Magazin von allerlei Renntniffen; man mifchte Pfychologie, Unthropologie, Metaphyfit, Phpfit, Geometrie, auch wohl Moral ein; auffallend ift biefe Erfceinung offenbar, und man fragt billig nach ber Urfach biefer Bermifdung. - Meines Erachtens liegt fie größtentheils in bem Umftande, baß über Logif auf Universitaten gelefen murde. Der Lebrer follte ein balbes Jahr mehrere Stunben in der Boche feinen Buborern Logif vortragen, dazu ichien ibm diese Wiffenschaft von ju geringem Umfange, er mifchte alfo fremdartiges bei, und glaubte bies um so eber thun ju tonnen, ba feine Buborer, die die Logit als ben Borhof jum Tempel ber übrigen Wiffenschaften ansaben, mit ihr den Unfang ihrer afabemischen laufbahn machten, auf die Urt von ben übrigen Wiffenschaften auch einen Borschmack befamen, und der Beifall berfelben, die

## Borrebe.

gewöhnlich lieber unterhalten als unterrichtet fein wollen, und benen alfo biefe Sammlungen abgeriffener Stude aus allen Wiffenschaften beffer als bie trocfene Logif gefiel, bestärfte ben Lebrer in feinem Borfat. Golde Borlefungen mochten nun auch wohl ihren Werth haben, nur daß man fie Borlefungen über Die Logit nannte, barin lag ber Rebler, benn bas Bebiet Diefer Wiffenschaft marb nach und nach fo unbestimmt, bag jeder bineintragen fonnte, mas er wollte, und bag man billig fragen mußte, marum nicht noch mehr eingemischt morben mare? Dies Uebel blieb aber nicht blos auf ben gkademischen Bortrag eingeschranft, sondern erftrectte fic auch auf die fdriftliche Bebandlung berfelben. Die Lebrer brauchten zu ihren Borlefungen Lebrbucher. Jeder lieft an und far fic felbft icon gern über fein eigenes Lebrbuch, und bies mußte bier um fo mehr ber Rad fein, ba jeder nach eigenem Belieben in Die Logif bineintragen konnte, mas er wollte, und also nie mit dem Lehrbuche eines andern vollkommen zufrieben mar. - Dach biefen lebrbuchern machte man nun Lefebucher ber Logit für jedermann, Die )( 5

### Borrebe.

Die bas Uebel gewiß noch mehr vergrößerten, und die Unbestimmtheit vermehrten.

Aber wenn es auch einige Lehrbucher und Lebrer gab, die bie Logif von allen beigemifchten metaphpfifchen, pfpchologifchen, anthropologie fden, moralifchen u. f. w. Gagen gefaubert vortrugen, fo fchieden fie boch die Theile der Logif felbit nicht geborig voneinander. Die Logit bat ihren reinen und ihren angewandten Theil. Bener beschäftigt fich mit bem Denten überbaupt, Diefer mit Rudficht auf Die Ginfdranfungen bes menfclichen Dentens. Beide murben nicht von einander abgesondert. Es gieng ber Logif hier wie ber Naturwiffenschaft: in welcher auch bie Gage ber Metaphysit, ber Raturwiffenschaft (veine Raturwiffenschaft) von ben Gagen ber Physik nicht abgesondert murden, bis Rant die Metaphyfit der Raturwiffenschaft besonders berausgab: ein Wert, was unftreitig ju feinen vollfommenften und erften Schriften gebort, und welches man, wie es mir wenigstens fcheint, bei weitem noch nicht binlanglich fennt und genutt bat. - Man wird

#### Porrebe.

aber feine vollständige und gut angewandte Logif, liefern konnen, wenn man nicht vorher die reine Logif besonders vorgetragen hat.

Aber auffer diesem Einfluß der reinen allgemeinen Logit in den Bortrag der angewandten, hat diese Wissenschaft noch etwas, was sie dem Renner und dem systematischen Kopf sehr empfliehlt: ihr Gegenstand kann, da er durch das obere Erkenntnisvermögen, den Verstand selbst (a priori), gegeben ist, volkommen erschöpft werden.

Ich habe mich schon einige Jahre damit beschäftigt, eine solche reine allgemeine Logik auszuarbeiten, und dieser Versuch ist die Frucht meiner Arbeit. Kant selbst hat einzelne Stücke dieser Ausarbeitung gesehen, gebilligt, auch zum Theil verbessert, und ihm danke ich eine große Menge Materialien.

Es ist nicht stolze Bescheibenheit, wenn ich diese Arbeit einen Bersuch nenne, sondern das Gefühl der Schwierigkeiten, die ich bei Ausarbeitung dieses Werks fühlte, und die Kenner gewiß

## Vorrede.

gewiß auch finden werden, mußte mich fürchten machen, daß bei so vielen hindernissen manches unvollkommen mochte geblieben sein. — Der Gang und die Anordnung ist gewiß neu und streng spstematisch. Es wird mir herzliche Freude machen, wenn Männer, die sich mit der Spekulation beschäftigen, mir diesen Berfuch berichtigen und zur größern Vollkommen- heit bringen helfen, so wie gewiß niemand besreitwilliger ist, sich belehren zu lassen, als ich.

Das vorausgeschickte Kompendium zeigt, auf wie wenig sich die reine allgemeine Logik zusammen ziehen läßt, und ich habe wenigstenk die außerste Sorgfalt angewandt, alles fremeartige abzuscheiden.

## Anzeige des Inhalts.

| Einleitung.                               | Stite.      |
|-------------------------------------------|-------------|
| Abhandlung ber reinen allgemeinen Logik ( | elbst.      |
| Erfter Theil.                             |             |
| Elementarlehre der reinen allgemeinen Log | it. 17      |
| Erftes Rapitel.                           |             |
| Die Lehre von den Begriffen.              | 25          |
| Erfte Abtheilung.                         | •           |
| Bon ber Quantitat ber Begriffe.           | 26          |
| Zweite Abtheilung.                        |             |
| Bon ber Qualitat ber Begriffe.            | , <b>35</b> |
|                                           | Dritte      |

## Inhalt.

| Dritte Abtheilung.                        | Seite      |
|-------------------------------------------|------------|
| Won der Relation der Begriffe.            | 43         |
| Bierte Abtheilung.                        |            |
| Bon ber Modalitat ber Begriffe.           | 56         |
| Zweites Kapitel.                          |            |
| Die Lehre von den Urtheilen.              | <b>5</b> 9 |
| Erfte Abtheilung.                         |            |
| Bon ber Quantitat ber Urtheile.           | 67         |
| Zweite Abtheilung.                        |            |
| Bon ber Qualitat ber Urtheile.            | 70         |
| Dritte Abtheilung.                        | (          |
| 98on der Relation der Urtheile.           | 73         |
| Bierte Abtheilung.                        |            |
| Don ber Modalität ber Urtheile.           | 88         |
| Anhang ju ber Lehre von ben Urtheilen.    | 89         |
| Drittes Kapitel,                          |            |
| Die Lehre von den Schluffen.              | 93         |
| Erfte Abtheilung.                         |            |
| Bon ben Berftandesschluffen.              | 108        |
| Erfter Abschnitt.                         |            |
| Bon ber Quantitat bei Berftanbesschluffe. | 110        |
|                                           |            |

## Inhalt.

| 3meiter Abfcnitt.                         | Ceite.          |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Bon ber Qualitat ber Berftanbesichluffe.  | 114             |
| Dritter Abfcnitt.                         |                 |
| Bon der Relation der Berftandesfchluffe.  | 122             |
| Bierter Abschnitt.                        |                 |
| Bon ber Modalitat der Berftandesschluffe. | 131             |
| Sweite Abtheilung.                        |                 |
| Bon den Schluffen der Urtheilsfraft.      | 137             |
| L Bon den Schluffen ber Urtheilekraft     |                 |
| burch die Induktion, der Quantitat,       |                 |
| Qualitat, Relation und Modalitat          | *               |
| nach.                                     | 139             |
| II. Bon ben Schluffen ber Urtheilefraft   |                 |
| nach ber Analogie, ber Quantitat,         |                 |
| Qualitat, Relation und Modalitat          |                 |
| nach.                                     | 144             |
| Dritte Abtheilung.                        | •               |
| Bon ben Schluffen ber Bernunft.           | 147             |
| Erfter Abichnitt.                         |                 |
| Bon ben reinen Bernunftschluffen.         | 150             |
| I. Bon ben reinen fategorischen Bers      |                 |
| nunftichluffen.                           | 151             |
| * TI                                      | m <sub>an</sub> |

## Inhalt.

| II. Bon ben reinen hopothetischen Bei       | Seite.     |
|---------------------------------------------|------------|
| nunftschluffen.                             |            |
| III. Bon ben reinen disjunktiven Ber        | <u>"</u> = |
| nunftichluffen.                             | 181        |
| 3meiter Abschnitt.                          |            |
| Bon ben vermischten Bernunftschläffen.      | 185        |
| Dritter Abfonitt.                           |            |
| Bon ben zusammengefetten Bernunft           | ts         |
| chluffen.                                   | 194        |
| 3meiter Theil.                              |            |
| Methodenlehre der reinen allgemeinen Logif. | 201        |

Aurzer Abriß

ber
reinen allgemeinen Logik.

Lunger While

reinen eilzemeinen Lozië.

## Einleituna.

. 2165 (frue 1411 duri) 2015 . . 116 . 1 2012 (2014 J. 1414) 21 01 01 11 11

5 51 m. 3% 415 6

Die Cogië ist die Wissenschafdwon den allgemeinen und nothwendigen Regem des Denkens.

Da die Logif allgemeine Negeln des Densens vortragen soll, so kann sie nicht auf die Objekte des Denkens sehen, sondern muß von diesen (der Materie des Denkens) abstrahiren, und lediglich das, was zum Denken als Densken nothwendigerfordert wird (die Sound des Denkens), betrachten

Me Wissenschaften stehen, den Form nach, imangesehen ihres Inhalts unter den Logik, weil sie die Regeln für den Gebrauch des Berstandes und der Bernunft überhaupt enthält. Sie ist also die Dropadentik zu allen Bissenschaften.

6: 4.

Die Logik ist nicht eine bloke Entiff, wie vie Aestherik (Dies Wort in dem Sinne wie Baumgarten will, genommen), sondern eine Doctrin, d. h. eine demonstrable Wissenschaft, die

die ihre Regeln demonstriren kann. Sie ist kein Organon, weil sie von allem Inhalt des Denstens abstrahirt, und also keine Quelle von Er-kenntnissen werden kann; sie ist also ein bloßer Ranon, d. i. eine Doctrin, die die Prinzipien zur Beurtheilung in sich enthält, sie beurtheilt nämlich die Form in allen unsern Erkenntnissen. Braucht man die Logik als ein Organon, so wird sie Dialektik, Logik des Speins?

## Anmerfung.

1. Eine Eritik kann auch Regeln enthalten, die aus der Erfahrung genommen sind, wie z. B. Die Eritik der Schauspielkunst; da hingegen die Logik ihre Regeln nicht aus der Erfahrung here leiten dark, wie dies §. 8. dargethan wird, sone dern ihre Regeln demonstriren muß, so verdient sie nicht blos den Namen einer Eritik, sondern sie ist eine Doctrin.

2. Das Wort Dialektik ift hier in ber alten

griechischen Bedeutung genommen.

#### S. 5.

Man kann den Berstandesgebrauch in den gemeinen und in den spekulativen eintheilen. Jener handelt den Gesetzen des Denkens gemäß, ohne sich derselben abgesondert (in abstracto) bewußt zu sein; dieser kennt die Gesetze des Denkens auch abgesondert. Da nun die kogik die Wissenschaft von den allgemeinen und nothwendigen Gesetzen des Denkens überhaupt ist, so nimmt sie auf diesen Unterschied nicht Racsicht.

#### 9. 6.

Man theilt die Logif in die Matur : und Schullogik (logica naturalis und artificialis). Im ersten Fall wird sie als eine natürliche Fertigkeit (habitus), im zweiten als Wissenschaft betrach.

٧

betrachtet. Mur die lettere ist unser 3wed. — Man könnte die Naturlogif eine subjektive, die Shullogik eine objektive nennen.

## Unmerfung.

Db es nun gleich eine natürliche Logik geben kann, mit andern Worten, ob est gleich möglich ift, daß man Regeln in concreto (in einzelnen Fällen) richtig befolgen kann, ohne sich derfelben in abstracto bewußt zu sein: so kann est doch keisnen natürlichen Logiker geben, denn unter einen Logiker versteht man denjenigen, der die Regeln dest Denkens in abstracto anzugeben weiß.

#### S. 7.

Die scholastische und populäre logik find nicht in Rucklicht des Inhalts, sondern nur in Rucksschicht des Bortrags von einander verschieden. Jene trägt die Regeln des Denkens sphematisch und mit den Worten der Schule vor; diese hingegen macht ihren Vortrag den gemeinen Vegriffen des großen Haufens angemessen. — Wer eine Wissenschaft populär vortragen will, muß sie zuerktschaftisch inne haben.

#### S. 8.

Die logik ist eine reine Bernunftwissenschaft (scientia rationalis), denn ihr Objekt ist ihr durch die Bernunft selbst, also a priori gegeben, und da sie sich mit den Begriffen selbst, nicht mit der Konstruktion der Begriffe beschäftigt, so ist sie ein Theil der Philosophie; und da sie endelich die Form aller unserer Erkenntnisse betrachtet, so kann man sie auch die reine formale Philosophie nennen.

#### Unmerfungen.

1) Rein heißt eine Erfenntniß, die nicht aus der

Dhized by Google

ber Erfahrung geschöpft, fondern a prigribbibl burch bas Erfenntnifpermogen (in Diefem Sall burch den Berftand) felbst gegeben wirdeling (2) Dernunftwissenschaft ift eine systematische

Erkenntnif, beren Grundfage aus ber obieftiben

Bernunft gefchopft find.

3) Philosophie ift die Bernunftwiffenschaft aus Begriffen. Mathematit die Bernunftmiffenschaft aus ber Ronftruftion ber Begriffe.

(', 3') "! (b): . · S. 9. '

Man theilt die logif in die Analytif und in Die Dialektik. Jene tragt Die Regeln Des Bers standes bor, indem sie die Bandlungen deffel= ben zergliedert; Diefe foll ben Schein aufdeden, ber entsteht, wenn man Die Logit als Dragnon braucht. Nur die erffere wollen wir abhandelna Gie zerfällt in die Blementarlebre und in die Methodenlehre. Jene ift der Ranon des Berfandesgebrauche in Ansehung Des Dentens überhaupt, diefe aber, fofern der Berftand eine Biffenschaft zu Stande bringen will.

## Abhandlung der Logik selbst. Brfter Theil, Dear sich

welcher meinentel ie Etementartebre enthatt. §. 10.

Die Logik foll die allgemeinen und nothwendis gen Regeln des Denkens überhaupt enthalten: Es entsteht alfo querft die Frage, mas versteht man unter Denken? Denken beißt überhaupt Diejenige Sandlung des Gemuths, wodurch Ginweit des Bewußtseins in die Verknüpfung des Mannigfaltigen gebracht wird. Das Vermögen des Gemuths, wodurch diese Einheit hervorge-bracht wird, heißt Verstand in weiterer Bedeutung. Man kann also auch die Logik so erkläsen: Sie ist die Wissenschaft von den Gesessen des Verstandes.

## Unmerfung.

Man unterscheidet Seele und Gemüth. Der Ausdruck Seele ist mehr behauptend, als der Ausdruck Semüth. Dieser spricht blos von ein nem denkenden; empsindenden und wollenden Etwas, läßt aber unbestimmt, ob dieses Erwas eis ne vom Körper verschiedene Substanz oder ein demselben adhärirendes Prädikat sen; da hingesgen jener behauptet, dies denkende, empsindens de und wollende Etwas sei eine vom Körper versichiedene Substanz. Dem Gebrauch des Ausdrucks Geele muß also immer ein Beweis vorsuusgehen. Wir haben uns daher des Ausdrucks Gemüth bedient.

Ferner findet zwischen Vermögen und Kraft ein eben so wichtiger Unterschied statt. Vermögen ist der Grund der Möglichkeit einer Sache, Kraft der Grund der Wirklichkeit derselben. Die Logik redet von Erkenntnisvermögen, die

Anthropologie von Erkenntniffraften.

#### 2 16 1 16 1 4 Sept 11.

Man sest die Sinnlickeit dem Verstande entgegen. Sinnlickeit ist das Vernidgen unmittelbare Vorstellungen von Gegenstanden zu eihalten, sie liefert Anschauungen'; Verstand ist vas Vernidgen mittelbarer Vorstellungen, die sich erst vermittellt einer Anschauung auf einen Gegenstand beziehen. Der Verstand veremist gegebene Vorstellungen (Mannigfaltiges) in eine a 4 Borffellung, Die nun Ginheit bes Bewußtfeins liefert.

#### §. 12.

Alle Operationen bes Verstandes in weiterer Bedeutung zerfallen in drei Theile, in Begriffe, Urtheile und Schlusse. Die Vorstellung, welche mehrere Vorstellungen unter sich begreift, oder wodurch mehrere Vorstellung als in einer Einsteit verbunden gedacht werden, heißt ein Begriff. Durch die Verbindung mehrerer Begriffe oder eines Begriffs mit einer Anschauung entsteht ein Urtheil; und aus der Verbindung mehrerer Urtheile ein Schluß.

#### §. 13.

Der Verstand in weiterer Bebeutung zersfällt in drei Theile; in den Verstand (in engeser Bedeutung), in die Urtheilskraft und in die Vernunft. Unter Verstand in engerer Bedeutung versteht man das Vermögen das Besondere im Allgemeinen darzustellen; unter Urtheilskraft das Vermögen das Besondere unter das Allgemeine zu subsumiren, und unter Vernunft ends lich, das Vermögen das Besondere in dem Allgemeinen zu erkennen oder daraus herzuseiten.

#### §. 14.

Man muß aber ja nicht glauben, daß ber Berstand in engerer Bedeutung sich blos beim Bilden der Begriffe, die Urtheilskraft blos beim Urtheilen, und die Vernunft beim Schließen wirksam beweise. Es wird in der Folge dargesthan werden, daß zum Bilden deutlicher Besgriffe Urtheilskraft, auch wohl Vernunft erfordert wird.

#### §. 15.

Die §. 13. gemachte Eintheilung ber Operationen des Berstandes giebt und eine Eintheilung der Elementarlehre der Logik überhaupt an die Hand. Es wird nemlich diese in drei Abtheiluns gen zerfallen, wovon die erste von den Begriffen, die zweite von den Urtheilen, die dritte von den Schlüssen handelt.

## Der Elementarlehre der Logik Erstes Kapitel, welches

Die Lehre von den Begriffen enthalt.

#### §. 16.

Begrif ist der Anschauung entgegengesett, da diese nun die unmittelbare Borstellung eines Objekts ist, so wird jener die mittelbare Borstellung desselben sein; d. h. wenn man einem Bestiffe Realität geben, oder welches einerlei ist, ihn auf ein Objekt beziehen will, so kann dies nicht unmittelbar, sondern erst vermittelst einer Anschauung geschehen.

#### §. 17.

Man kann daher auch sagen: ein Begrif sew eine Vorstellung, die mehrere Vorstellungen unter sich begreift, die durch ihn als in einer Einheit verbunden sind; oder er ist die Verbindung des Mannigfaltigen in eine Einheit des Bewustseins — endlich auch, er ist die Vorstellung eis ner Vorstellung.

#### §. 18:

Man kann einen jeden Gegenstand des Verstandes als einen solchen volkommen erschöpfen, wenn man ihn nach der Quantität, Qualität, Melation und Modalität betrachtet; wir werden daher die Lehre von den Begriffen auch so abs handeln, daß wir sie nach der Quantität, Quas lität, Relation und Modalität betrachten.

### Unmerfung.

Der Beweis für die Behauptung, daß man das, was sich über einen Gegenstand, der durch das obere Erkenntnisvermögen gegeben wird, sagen läßt, völlig erschöpft, wenn man seine Quanstität, Qualität, Relation und Modalität erwägt, gehört nicht in die allgemeine, sondern in die transcendentale Logik, die ein Theil der Erink der reinen Vernunft ist. — Die Ausdrücke Quantität, Qualität und Relation sind an sich leicht verständlich, es bedarf blos der Ausdruck Modalität versteht man das Verhältniß zum Erkenntnisvermögen.

Der Lehre von den Begriffen

Bon der Quantitat der Begriffe.

§. 19.

Die Quantität eines Gegenstandes kann von doppelier Art sein; extensive oder intensive, oder wie man auch sagen kann, die Quantität ist entweder Quantität des Umfangs oder des Inhalts. Man kann also auch bei der Lehre von den Begriffen die Quantität des Umfangs und des

bes Inhalts untersuchen, oder mit andern Borten, man kann die Begriffe betrachten 1) nach dem, was sie unter sich enthalten, und 2) was sie in sich begreifen.

#### §. 20.

Eine Theilvorstellung, die ein Erkenntnifgrund der ganzen Borstellung ist, heißt ein Merkmal, Ein Begrif enthalt Borstellungen unter sich, wenn er in ihnen als Merkmal angetroffen wird; in sich, wenn sie in ihm als Merkmal angetroffen werden. Die Borstellungen, die ein Begrif unter sich begreift, bestimmen seinen Umfang (extensio), die er in sich enthalt, seinen Inhalt (intensio).

## I. Quantitat des Umfangs der Begriffe.

#### §. 21,

Da ein Begrif sich nicht unmittelbar, sondern nur erst vermittelst einer Anschaufing auf ein Obsieft bezieht, der Begrif also von der Anschaufing abgezogen werden muß, diese aber unendlich viel Merkmale enthalten kann, so wird der Begrif nie so viel Merkmale enthalten, als die Ansschaufing, und also immer auf mehr als auf eine Anschaufing bezogen werden können. Ein Besgrif wird daher nie ein einzelner sein können.

## Unmerkung.

Sonst theilte man die Begriffe ihrem Umfange nach in allgemeine, besondere und einzelnez aber aus §. 21. erhellet, daß es keine einzelnen Begriffe, dies Wort im strengsten Sinn genommen, geben könne. Was man gewöhnlich für einzelne Vegriffe ausgiebt (3. B. die nomina propria) sind nichts anders als Zeichen für die Vorskellung einzelner Gegenstände (Anschauungen).

#### §. 22.

Allgemeine Begriffe nannte man diesenigen, die alle Vorstellungen einer Sphäre unter sich bezgreifen, allein auch diese Benennung ist nicht gut gewählt, da ein jeder Begrif alle die Vorzstellungen der Sphäre, die er bezeichnet, unter sich begreift. — Die Eintheilung der Begriffe ineinzelne, besondere und allgemeine fällt also weg.

### Unmerfung.

Die Vorstellungen, welche ein Begrif unter sich begreift, werden die Sphare desselben genannt. Die Sphare macht das Ganze, die unster ihm enthaltenen Vorstellungen machen die Theile besselben aus.

#### §. 23.

Ein Begrif, ber einen andern unter sich begreift, wird in Rücksicht auf diesen ein höherer,
und dieser in Rücksicht auf ihn ein niederer genannt. Ein Begrif begreift den andern entweder unmittelbar oder mittelbar unter sich. Der
höhere Begrif wird also in dem niedern unter
ihm enthaltenen als Merkmal angetrossen werden.
Der höhere Begrif hat einen größern Umfang als
der niedere. Da nun, wie §. 21. gezeigt, kein
Begrif ein einzelner ist, und eine jede Anschauung
unendlich viel Merkmale enthält, so wird auch
keiner der absolut niedrigste sein. Der höchste
Begrif ist dersenige, in dem kein anderer als
Merkmal angetrossen wird, d. h. der weiter
keine Merkmale in sich enthält. Dies ist der
Begrif eines Objekts.

#### §. 24.

Ein hoberer Begrif heißt Gattung, ein nies berer Art. Die bochfte Gattung ift die, die feine Art Art von keiner andern Gattung ift; die Art ift bie niedrigfte, Die keine andere unter fich hat.

## Unmerfung.

Aus S. 21. und 23. ergiebt fich, bag man nicht fagen fann, irgend eine Art fei bie nies brigfte, in der Natur wohl, aber nicht im Denten.

#### §. 25.

Ein Begrif, ber mehrere Borftellungen unter fich begreift, heißt ein weiterer, ber meniger Borftellungen unter fich begreift, ein engerer Begrif.

## II. Quantitat des Inhalts ber Begriffe.

#### §. 26.

Die Quantität des Inhalts eines Begrifs wird nach den Merkmaten bestimmt, die er in sich enthält. Sein Inhalt ist desto größer, je mehr, und desto kleiner, je weniger Merkmale er in sich faßt.

#### §. 27.

Ein Begrif, der keine Merkmale weiter in sich enthält, heißt ein absolut einfacher Begrif, derjenige hingegen, der Merkmale in sich enthält, heißt ein zusammengesenter Begrif.

#### §. 28.

Hieraus folgt, daß der Inhalt des hohern Begrifs immer eingeschränkter ift, als der Inshalt des niedern, und daß der Inhalt und der Umfang immer im umgekehrten Verhältniß stehen. Der allerhöchste Begrif enthält am meisten unster sich, am wenigsten in sich.

## \$. 29. 1 mint

Ein höherer Begrif ist in den mittelbar oder unmittelbar unter ihm begriffenen allemal ganz, d. h. mit allen seinen Merkmalen enthalten. Die höchste Gattung ist also in allen ihren Untergattungen, diese in ihren Arten, und diese endlich in den Individuen, die unter ihr stehen, ganz enthalten

#### §. 30.

Wenn man von dem Unterschied der Begriffe, in Rucklicht auf die logische Quantitat des Inhalts spricht, so versteht man darunter die Merkmale, woran man erkennt, daß die Begriffe nicht die selben sind. Die Merkmale, die die Individuen einer Art unterschieden, heißen der individuelle oder numerische Unterschied, der Unterschied der Arten unter einer Gattung, der specifische Unterschied, und der Unterschied der Gattungen unter einer höhern der generische Unterschied.

# Der Lehre von den Begriffen gweite Abtheilung.

Bon der Qualitat ber Begriffe.

#### §. 31.

Die Qualitat der Begriffe besteht in dem Grade bes Bewußtseins, das mit ihnen oder den Merkmalen derfelben verknupft ift.

#### §. 32.

Man theilt die Begriffe in dunkle und in nicht dunkle. Diese führen ein unmittelbares Beswußtsein mit sich; jene aber nicht. Die Richtsdunklen sind entweder deutliche oder undeutliche.

Deutlich wird ein Begrif genannt, wenn man sich der Merkmale desselben bewußt ist, sie angebenkann. Undeutlich ist ein Begrif, wo dies nicht statt sindet. Die undeutlichen Begrifse sind wies der entweder Flare oder verworrene. Die erssern sind deshalb undeutlich, weil in ihnen keine Merkmale angetrossen werden (weil sie einsach sind); die lestern, weil die Merkmale in ihnen nicht durch das Bewußtsein unterschieden werden.

#### S. 33.

## Eintheilung ber Begriffe nach ber Qualitat.

1. dunkle nicht dunkle undeutliche 4. deutliche 2. klare 3. verworrene.

#### S. 34.

Borstellungen, die gar kein Bewußtsein bei sich führten, weder ein mittelbares noch ein uns mittelbares, wären für uns gar nicht da. Hieraus folgt, daß die Erklärung der dunklen Borskellungen, wo man sie für solche ausgiebt, die mit keinem Bewußtsein verknüpft sind, falschiff. — Wir erkennen das Dasein der dunklen Borstellungen durch ihre Wirkung, und bringen durch einen Bernunftschluß heraus, daß wir sie besigen.

#### §. 35.

Man theilt die Deutlichkeit überhaupt in logische und asthetische. Jene hat ein Begrif, wenn ich Merkmale von ihr angeben kann, sie ist diskurste diese, wenn er in einer Anschauung dargestellt wird, sie ist intuitiv, und verdiente besser den Namen Lebhaftigkeit. Wir haben hier nur die logische Deutlichkeit zum Zweck.

#### . 5. 36.

Deutlich wird also ein Begrif genannt, bessen Merkmale wir bestimmt angeben können. Man kann die Deutlichkeit nun in Grade eintheilen. Man legt einem Begriffe Deutlichkeit vom ersten Grade bei, wenn man seine unmittelbaren Merkmale angeben kann; Deutlichkeit vom zweiten Grade, wenn man Merkmale von Merkmalen (mittelbare Merkmale) angeben kann u. s. w.

#### S. 37.

Wenn ich einem Begriffe Merkmale beilege, so betrachte ich ihn als Subjekt und seine Merk-male als Prädikate eines Urtheils. Hat aber ein Begrif Deutlichkeit vom zweiten Grade, so wird diese Deutlichkeit durch einen Vernunftschuß berausgebracht. Denn ich sage, der Begrif A enthält die Merkmale B, C, D u. s. w., das Merkmal B aber enthält die Merkmale a. s. y u. s. w., folglich sind die Merkmale a. s. y in dem Begrif A enthalten. Eben das gilt von der Deutlichkeit von noch höhern Graden.

### Unmerfung.

Dieser S. kann erst nach der Lehre bon den Urtheilen und Schluffen vollkommen verständlich werden; wir haben ihn hier blos der Vollständigkeit wegen mitgenommen.

#### §. 38.

Die dunklen Begriffe gehören gar nicht in die Logik, weil man sie nicht an die allgemeinen Regeln halten kann. Klare und verworrene Begriffe liefert der Verstand, deutliche Begriffe vom ersten Grade werden durch die Urtheilskraft, vom zweiten und höhern Grade durch die Vernunft gebildet.

5. 39.

## §. 39.

Ferner kann man die Deutlichkeit der Bespriffe in die analytische und synthetische einstheilen. Ein Begrif heißt analytisch deutlich, wenn der Begrif vor den Merkmalen gegeben ist; so kann ich mir z. B. den Begrif Recht, Billigskeit ze. analytisch deutlich machen. Hierauf beruht die Sokratische Methode. Synthetisch hingegen wird ein Begrif deutlich, wenn er mit den Merksmalen zugleich gegeben wird. Dies ist der Fall in der Mathematik und bei allen gemachten Bezgriffen. Hierauf beruht der Unterschied zwischen einen Begrif (oder auch eine Erkenntnis) deutslich machen, und einen deutlichen Begrif machen. Jenes ist Analysis, bies Synthesis.

## Unmerfungen.

1) Jede Analysis fest Sonthesis als vorhergegangenen voraus, wenn man sich gleich derfels ben nicht unmittelbar bewußt ift.

2) Alle Erfahrungserkenntniffe find fonthetisch beutlich.

## \$. 40.

Ein Begrif ist aussührlich deutlich, wenn man sich aller Merkmale bewußt ist, die den Besgrif ausmachen. Es ist eine Unvollkommenheit bei einem aussührlich deutlichen Begrif, wenn ein Merkmal zweimal vorkommt. Präcision ist diejenige Volkommenheit, wodurch verhindert wird, daß nicht zu viel Merkmale in einem Bewußtsein vorkommen. Ein aussührlich deutlicher und präciser Begrif ist eine Definition. S. Methoz denlehre.

19.16

## Der Lehre von den Begriffen Dritte Abtheilung.

Bon ber Relation ber Begriffe.

## §. 41.

Man kann bei der Relation der Begriffe auf drei Stude sehen: 1) auf das Verhältnis der Begriffe zu den Gesesen des Denkens formale (logische) Wahrheit, 2) auf das Verhältnis der Begriffe zu den Objekten, die sie unter sich bez greisen, und auf die sie bezogen werden, materiale Wahrheit. Und endlich 3) auf das Verzhältnis der Vegriffe unter sich.

### S. 4200

Was die formale Wahrheit der Vegriffe bestrift, so wird sie in dem Abschnitt von den Versftandesschlüssen abgehandelt werden. Die matestiale Wahrheit ift gar kein Gegenstand der Logist die von allen Objekten abstrahirt, und sich blos mit der Form des Denkens beschäftigt. Es bleibt also nur noch das Verhältnis der Vegriffe unter sich hier abzuhandeln übrig.

## S. 43.

Berhättniß (relatio) ift ein Pradifat, was eis nem Dinge nicht an und für sich betrachtet zustommt, fondern nur so fern noch etwas anders gesest wird. Ein Begrif steht mit dem andern mitrhältniß, wenn in ihm gewise Bestimmuns zen ohne den andern nicht möglich sind.

## 9. 44.

Ich werde zuerst von den Verhältnissen übers haupt reden, und dies nachher auf das Verhälts niß niß der Begriffe anwenden. — Man theilt die Berhältnisse in Verhältnisse der Vergleichung und in die der Verknupfung. Man untersucht nämlich entweder, ob die Vorstellungen in Einem Beswußtsein zusammenfallen oder nicht, und dies ist Vergleichung, oder man untersucht, wie sich Vorstellungen zur Einheit des Mannigfaltigen in Einem Bewußtsein verhalten, dies ist Verknupfung.

### S. 45.

Verhaltniffe der Vergleichung. Borftellungen werden im Bewußtsein entweder als dieselben oder nicht als dieselben (als verschieden) vorsgestellt. — Linerleiheit und Verschiedenheit.

## §. 46.

Begriffe sind einerlei (identisch), wenn sie in einem Bewußtsein zusammenfallen, verschieden, wenn sie nicht in einem Bewußtsein zusammenfallen. Begriffe sind entweder ganz oder zum Theil identisch. Die erstern lassen sich für einander substituiren. Sie heißen Wechselbegriffe (conceptus reciproci).

## S. 47.

Begriffe, die eine gleiche Sphare haben, beißen gleichgeltend. Alle gang identische oder Bechselbegriffe haben eine gleiche Sphare, und find also gleichgeltend; und umgekehrt, gleichsgeltende Begriffe find Bechselbegriffe.

## §. 48.

Begriffe, die unter der Sphare eines andern enthalten sind, heißen subordinirt; Begriffe, die zusammengenommen entweder die Sphare eisnes Begrifs oder den Begrif selbst bestimmen, beißen koordinirt.

## 5. 49.

Jeder Begrif ift in dem ihm subordinirten Begrif ganz enthalten, aber dieser enthalt mehr Merkmale als der Begrif, dem er subordinirt ift. Folglich sind subordinirte Begriffe nicht ganz identisch.

### 5. 50.

Auch die koordinirten Begriffe konnen nicht ganz identisch sein; denn sie bestimmen entweder die Sphäre eines Begriff, alsdann schließen sie sich einander aus (sie sind disjunkte Begriffe), und haben nur das gemein, daß in jedem von ihnen der Begrif, unter dem sie stehen, und der sie zur Einheit verbindet, ganz enthalten ist, jeder aber erhält noch besondere Merkmale, wosturch einer vom andern unterschieden ist; oder sie machen zusammengenommen den Begrif selbst aus (sie sind disparate Begriffe), alsdann erzgiebt sich leicht, daß sie nicht ganz identisch sein können; sie sind an sich selbst ganz verschieden, und haben blos Zusammenstimmung dadurch, daß man sie als Merkmale Lines Begrifs zu bestrachten hat.

## §. 51.

Verhältnisse der Verknupfung. Borstellungen, die sich in Ein Bewußtsein verknupfen lassen, sind einhellig, zusammenstimmend, verträglich; die aber nicht zu einer Einheit zusammenstimmen, entgegengesetzte (Einhelligkeit und Entgegensetzung).

## . 5. 52.

Einhelligkeit und Entgegensehung find entweber logisch oder real. Begriffe find logisch einbellig, wenn sie sich in Ein Bewußtsein berknupfen laffen; lassen; real einhellig, wenn sie zusammen versknüpft die Vorstellung vermehren. — Begrissessind logisch entgegengesetzt (contradictorie oppositi), wenn sie sich nicht in Ein Bewußtsein verknüspfen lassen; real entgegengesetzt (contrarie oppositi), wenn sie zusammen verknüpft die Vorsstellung vermindern. Logische Entgegensetzung heißt Widerspruch, reale Entgegensetzung heißt Widerstreit. Reale Einstimmung und Widerstreit beruhen auf die Vorstellung der Kraft. — Wirhandeln nur von den logischen Verhaltnissen.

## §. 53.

Ein Begrif, burch melchen etwas gesett wird, beißt ein bejabender Begrif; durch welchen Etzwas nicht gesett wird, ein verneinender Begrif. Das Entgegengesette eines Begrifs ist seine Berneinung; und von einem jeden bejahenden Bezgriffe laft sich eine Berneinung denken.

### 5. 54.

Alle Bejahungen laffen sich togisch vereinigen, benn einer logischen Bejahung miderspricht nur eine Verneinung. Bon zwei widersprechenden Begriffen ift der eine die Verneinung des andern.

## Unmerfung.

Man muß hierbei nicht vergeffen, daß alles logisch und nicht real genommen werden muß.

#### 9. 55.

Ein Begrif, bessen Merkmale nichts als Berneinungen sind, ist ein verneinender Begrif ens privativum). Ein Begrif, der nichts von einem Gegenstand aussagt, heißt leer, und weil man unendlich viel dergleichen Begriffe einem Gegenftand beilegen kann, ohne daß von demselben etwas erkannt wird, unendlich. Real und end. lich heißt ein Begrif, durch den wirklich etwas gesest wird.

## §. 56.

Man unterscheibet innere und außere Merkmale eines Begrifs. Ein Merkmal wird ein inneres genannt, wenn es zur Bestimmung der Borstellung selbst gehört, ohne die Borstellung in Verhältniß mit andern zu betrachten. Ein Merkmal ist ein außeres, wenn dadurch nur das Verhältniß der Vorstellung zu andern erkannt wird. Dies läßt sich auf die Merkmale der Begriffe leicht anwenden.

## 5. 57.

Diejenigen Merkmale, die man nicht aufhes ben kann, ohne den Begrif zu zerstören, heißen wesentliche Stucke (essentialia), oder auch uns veränderliche Merkmale (immutabilia). Dies jenigen Merkmale hingegen, die sich verändern können, ohne daß der Begrif selbst geändert wird, heißen veränderliche, zufällige, außerswesentliche.

## \$. 58.

Unter logisches Wesen eines Begrifs versteht man den Indegrif derjenigen innern Merkmale desselben, wodurch er sich von allen andern untersscheidet, und worauf alle andern beruhen. — Und diese innern Merkmale heißen wesentliche Stücke in engerer Bedeutung, oder auch grundwesentliche (essentialia constitutiua). Die innern Merkmale, die aus den grundwesentlichen folgen, heißen Attribute oder essentialia consecutiua. — Beide Arten innerer Merkmale sind dem Begriffe entweder mit andern Begriffen einer Gattung gemein, dann heißen sie communia, oder kommen ihm allein zu propria.

## Unmerfung.

Man muß Wesen und Natur unterscheiden. Jenes betrift blos die Vorstellung eines Dinges, Diese bie Eriftenz des Dinges selbst.

## 5. 59.

Man nennt also nach §. 57. diesenigen Merkmale, die dem Begriffe nicht nothwendig beigelegt werden mussen, die man aber doch als moglich in ihnen vorstellen kann, zufällige Beschaffenheiten. Sie sind nun auch wieder entweder
innere oder äußere. Jene heißen relationes,
diese modi.

## Unmerfung.

Begriffe, Die in den wesentlichen Studen übereinkommen, find gleichgeltend, und Bechefelbegriffe.

## Der Lehre von den Begriffen Bierte Abtheilung.

Bon ber Modalitat der Begriffe.

## §. 60.

Wenn man von der Modalität einer Borstellung redet, so versicht man darunter das Berhältniß, welches eine Borstellung zum Erkenntnisvermögen hat; folglich, wenn man die Modalität eines Begrifs untersucht, so frägt man in welchem Berhältniß er mit dem Verstande, als dem Bermögen der Begriffe, stehe.

## §. 61.

In Ansehung der Modalität zerfallen die Bestriffe in drei Theile, in mögliche, wirkliche b 4 und

und nothwendige. Begriffe werden durch einen Aftus des Berftandes hervorgebracht. Der Bersftand fann einen folden Aftus vornehmen, oder bat ihn vorgenommen, oder muß ihn vornehmen.

Ein Begrif ift moglich, wenn die Merfmale, aus benen es bestehen foll, sich wirklich in eine Einheit des Bemuftfeins bereinigen laffen, unmoglich, wenn dies nicht fatt findet. - Gin Begrif ift wirklich, wenn bie Bereinigung biefer Merkmale in eine Einheit bes Bewußtfein icon por fich gegangen ift. - Ein Begrif ift noth. wendig, wenn es fur uns nothwendig ift, daß wir unfere Borftellungen unter Diefem und feinen andern vereinigen; wenn bie Bereinigung gemiffer Borftellungen in eine Ginheit des Bemußtfeins nothwendig ift. Gin Begrif, ber in unfern Erfenntnigvermogen felbst gegrundet ift, und beffen Eriftenz alfo nicht von der Erfahrung, fonbern bon ber Datur bes Erfenntniffvermogens . abbangt, wird nothwendig fein. Den nothwenbigen Begriffen fteben Die gufalligen entgegen.

## Unmerfung.

1) Man muß die Nothwendigkeit eines Begrifs und die Nothwendigkeit der daraus gezoge-

nen Gage unterfcheiden.

2) Theilt man die Begriffe in gegebene und gemachte (conceptus datos und facticios), und die erstern wieder in a priori und a posteriori gegebene (eine Eintheilung, die deshalb nicht in das System einer reinen logif gehört, weil bei ihr auf den Ursprung der Begriffe gesehen wird, wovon die reine logif ganz abstrahiren muß), so erhellet, daß nur die a priori gegebenen Begriffe Nothwendigkeit bei sich suhren können.

## Der Elementarlehre der Logik Zweites Kapitel, welches

die Lehre von den Urtheilen enthalt.

## 5. 62.

Die Vorstellung des Verhältnisses mehrerer Vorstellungen unter einander, welche zur Deutslichkeit einer Erkenntniß erfordert wird, heißt ein Urtheil Zur Deutlichkeit einer Erkenntzniß wird erfordert, daß man das Vorhältniß eisnes Merkmals als Merkmal (d. h. als Erkenntznißgrund) zu einem Vegrisse, zu welchem es geshört, angiebt. Dieses Verhältniß ist nichts wie die synthetische Einheit in dem Vegrisse, durch die Verbindung der Merkmale untereinander. Deutlichkeit ist die mögliche Einheit des Manznigfaltigen in einer Vorstellung.

## Unmerfung.

Man muß die im S. gegebene Definition eines Urtheils nicht mißversiehen, als behaupte sie, daß durch ein jedes Urtheil wirklich eine Erkenntniß deutlich gemacht werde; dies ift z. B. in den identischen Urtheilen (Cajus ift Cajus, a = a), und bei den negativen Urtheilen der Fall nicht.

## 5. 63.

Es ist also ein Urtheil nichts anders, als die Bestimmung des Verhältnisses mehrerer Vorzstellungen zur Sinheit des Bewußtseins. Um nun dies Verhältniß zu sinden, muß man die Vorstellungen selbst untereinander vergleichen, ob und in wiefern die eine Vorstellung von der b 5

andern ein Merkmal fein, oder ein anderes moglich machen konne.

## §. 64.

Hieraus folgt ganz leicht, daß in einem jeden Urtheile drei Stude sich sinden mussen, 1) die Borstellung, die verglichen werden soll, das Subjekt des Urtheils; 2) die Borstellung, mit der sie verglichen werden soll, das Prädikat des Urtheils. 3) Die Vorstellung, die da anzeigt, in welchem Verhältniß Subjekt und Prädikat zur Einheit des Bewußtseins stehen, die Ropula.

## Unmerfung.

Obgleich alle diese Vorstellungen zum Wesen eines Urtheils gehören, und sich schlechterdings von der Vorstellung eines Urtheils nicht trennen lassen, so ist doch nicht nöthig, daß man sede diese Vorstellungen immer durch ein Merkmal ausdrückt. — Subsett und Prädikat eines Urztheils brauchen nicht immer Vegriffe, es können auch Anschauungen oder auch selbst wieder Urztheile sein.

## §. 65.

Die Logik abstrahirt, wie überhaupt so auch bier in der Lehre von den Urtheilen, von allem Inhalt, und beschäftigt sich blos mit der Form. Es frägt sich also, was in Rücksicht der Dinge, die in einem jeden Urtheil als Urtheil sich sinden mussen, es für verschiedene Arten von Urtheile geben könne, und diese wird die Logik sodann abzuhandeln haben.

## Unmerfung.

Die Alten hatten die Frage, quae, qualis, quanta (feilicet est propositio)? die nachher zum Sprichwort geworden ift, um anzuzeigen, daß

der andere etwas ungereimtes gesagt habe. Quae est propositio? bezieht sich auf die Relation, die daher auch Quattat (oder Quidditat) genannt wurde. Die Fragen, qualis und quanta sind leicht verständlich. — Hieraus erhellet, daß die Alten die Modalität der Urtheile noch nicht kannten.

## §. 66.

Buerft fallt in die Augen, baf in einem jeben Urtheile fich Borftellungen finden muffen, bon denen das Urtheil festfest, ob und in wie fern fie fich in eine Ginheit des Bewußtfeins berbinden Bei Diefen Borftellungen, Die man als bas zu vereinigende Mannigfaltige zu betrachten bat, fann man formaliter nach nichts als nach ihrem Umfang fragen. Dies giebt Quantitat bes Urtheils. - Sodann wird burch jedes Urtheil festgestellt, ob und in wie fern die Borftellungen fich in eine Ginheit des Bewuftfeins vereinigen laffen, Qualitat des Urtheils. Serner fann man nach bem Berhaltnif ver zu verfnupfenden Vorstellungen (Subjekts und Praditats) fragen. Relation des Urtheils; und endlich ift noch zu untersuchen, in welchem Berhaltng bas gange Urtheil zu unferm Ertenntnifpermbgen febt. Modalitat des Urtheils. Mehr als Diefe vier Arten der Eintheilung fann es nicht geben, und es wird alfo die Lehre von den Urtheilen, wie bie lebre von den Begriffen, in vier Abtheilungen zerfallen, Die gleiche Titel fubren.

Der Lehre von den Urtheilen Erfte Abtheilung.

Bon ber Quantitat ber Urtheile.

## §. 67.

Man verfteht unter Quantitat eines Urtheils ben Umfang, ben bie in eine Ginbeit zu verbin-Denden Borftellungen eines Urtheils haben. einem jeden Urtheil findet fich Gubieft und Dra-Difat. Man betrachtet aber bas Pradifat aleich= fam als eine Einheit, unter Die man das Gubjeft bringen will, um barnach zu bestimmen, ob fich beide in eine Ginbeit des Bewußtfeins vereinigen laffen. Lagt fich namlich die Borftellung Des Subjefte unter Die Borftellung Des Pradifats bringen, fo wird fie durch die Auffaffung Diefer Einheit mit ins Bewußtfein aufgefaßt merben, und alfo beide fich in eine Einheit des Bewußt= feins vereinigen laffen. Laft fich bingegen das Subjeft' nicht unter bas Pradifat bringen, fo werden die Vorftellungen des Urtheils fich nicht in eine Ginbeit bes Bewußtfeins vereinigen laf-Da man alfo das Pradifat eines Urtheils ftets als eine Einheit zu betrachten hat, fo wird es feinen Umfang haben, und man wird alfo bei Bestimmung ber Quantitat eines Urtheils nur aufs Gubieft zu feben baben.

## §. 68.

Wenn man also die Urtheile nach dem Subjekte eintheilen will, so kam man nur darauf
sehen, wie viel Borstellungen es sind, die unter
der Borstellung des Pradikats subsumirt werden
sollen, d. h. man sieht auf den Umfang des Subjekts, oder man betrachtet die Quantitat des Urtheils.

§. 69.

## §. 69.

Nun ist das Subjekt eines Urtheils entweder eine einzelne Borstellung, oder es sind mehrere Borstellungen, oder es sind alle Borstellungen einer Sphäre. Dadurch zerfallen die Urtheile der Quantität nach in einzelne, besondere (partifulare) und in allgemeine.

## 9. 70.

In der logik, wo man von allem Inhalt abestrahirt, kann man die einzelnen Urtheile wie alls gemeine behandeln, denn unter beiden ist ein Sanzes enthalten, und beide leiden keine Ausnahme. Man darf aber bei der Eintheilung der Urtheile die einzelnen Urtheile nicht übergehen, weil man einer jeden Eintheilung auf die Loleständigkeit und nicht auf den Rugen der Glieder Rücksicht zu nehmen hat.

## §. 71.

Wenn in einem Urtheil die Quantität bestimmt ift, heißt es ein bezeichnetes Urtheil (judicium definitum); ist sie nicht bestimmt, ein undezeichnetes Urtheil (judicium indefinitum). Ran nimmt aber ein solches unbezeichnetes Urtheil für ein allgemeines.

## Der Lehre von den Urtheilen Zweite Abtheilung.

Bon der Qualitat der Urtheile.

## §. 72.

Bei Feststellung der Qualität eines Urtheils fragt man ob und in wiefern Subjekt und Pradikat

Dikat besselben fich in eine Einheit bes Bewußtseins vereinigen laffen. Dies zeigt nun die Rospula eines jeden Urtheils an.

## §. 73.

Man sieht leicht ein, daß ein jedes Urtheit entweder ausfagt, daß das Subjekt und Pradiskat sich in eine Einheit des Bewußtseins verbinden lassen, oder behauptet, daß dies nicht so sei. Im ersten Fall heißt das Urtheil bejahend, im andern verneinend.

## S. 74.

Die Bejahung oder Verneinung eines Urtheils muß also nach §. 72. jederzeit, nach der reinen Form eines Urtheils, durch die Kopula ausgesdrückt werden; es sollte also der Regel nach die Negation, die in berneinenden Urtheilen sich sinden muß, stets bei der Ropula stehen; und z. B. das Urtheil, kein Thier ist ewig, ordentlich so ausgedrückt werden, alle Thiere sind nicht ewig.

## 9. 75.

Den bejahenden und verneinenden Urtheilen gesellt man noch in den gewöhnlichen logiken die unendlichen oder limitirenden bei. Unter einem unendlichen oder limitirenden lirtheil versteht man ein solches, wo zwar die Ropula keine Vereneinender Begrif ist. Sie heißen darum unendlich, weil sie zwar das Ansehen haben, als bestimmten sie das Merkmal eines Gegenstandes, dasse doch eigentlich den Gegenstand blos von einer Klasse von Dingen, denen ein gewisses Merkmal zuskommt, ausschließen, und völlig unbestimmt lassen, zu welchen von der unendlichen Anzahl der übrigen Dinge der Gegenstand gehört. Limitirend oder

aber einschränkend hingegen beift ein folches Urtheil, meil es unter ben unendlichen Merfmalen, Die einen Begenftand beigelegt werben fons nen, eins ausschließt. Diese unendlichen Ura theile aber gehoren eigentlich nicht in Die reine Logif, weil man dabei auf den Inhalt des Pra-difats sieht. Sie haben blos in der transcen= Bentalen Logif ihren Dugen, und find bier blos biftorifch ermabnt worden.

## Der Lehre von den Urtheilen Dritte Abtheilung.

Bon ber Relation ber Urtheile.

\$. 76. In welchem Berhaltniffe fonnen nun die Borfellunigen', deren Berhaltnif gur Ginheit des Bewußtfeins in einem Urtheile angegeben wird , untereinander fiehen? — Die Borfiellungen fies hen entweder in einem innern oder außern Berhaltniß. 3mei Borftellungen fteben in einem innern Berhaltniß, wenn Die eine ein Merfmal der andern ift. Dann heißt Das Urtheit Fategorifch. Das außere Berhaltniß zweier Borftellungen fann nun wieder bon boppefter Art fein, entmes Der bestimmt bas Genen ber einen Borffellung Imar das Genen der andern , ohne doch wiederum Durch Das Genen Der legtern felbft bestimmt gu fein, hyporherische Urtheile, oder die Borftels lungen bestimmen einander wechfelfeitig, Dies junktive Urtheile.

Ein Urtheil wird alfo ein kathegorisches ge-Mannt, wenn die in ihm enthaltenen Vorstellung gen

gen sich wie Subjekt und Pradikat (Vorstellung und Merkmal) zu einander verhalten; das Urstheil mag übrigens bejahend oder verneinend sein. B. N. Alle Menschen sind sterblich; Einige Mensschen sind nicht aufgeklart.

## §. 78.

Woraus man erfennt, baf eine Sache fo und nicht andere ift, heißt der Grund der Gas mas man baraus erfennt, Die Solge. Wenn man alfo ben Grund fest, muß man auch Die Folge fenen; aber nicht umgefehrt, man Die Folge fest, muß man auch ben Grund fegen, benn es fann eine Gache aus mehrern Grunden erfannt werden. Sieraus fließt, daß Die Borftellungen in einem hopothetifchen Urtheile Das Berhaltniß bes Grundes jur Folge haben. Das Gubjett eines hypothetischen Urtheils heißt Der Vorderfan, bas Pradifat ber Machfan. Der Borderfat enthalt ben Grund , die Bedina gung; ber Nachfan Die Folge. Hebrigens ift es gleichgultig, ob bas Urtheil bejabend ober berneinend ift.

## S. 79.

In einem disjunktiven Urtheile bestimmen sich die Vorstellungen einander wechselseitig, d. h. die Vorstellungen machen zusammen eine Sphäre aus, und mussen also dieselbe erfüllen. 3. B. die Seele ist entweder sterblich oder nicht sterbalich, wo die beiden Vorstellungen sterblich oder nicht sterblich die ganze Sphäre der Merkmale bestimmen, die der Seele in dieser Rücksicht beigelegt werden können. Die Prädikate, die disziunkte (durch entweder, oder) verbunden sind, heißen Trennungostücke (membra disjuncta). Soll- ein disjunktives Urtheil richtig sein, so müssen die Prädikate wirklich in Gemeinschasten, stehen,

steben, d. h. eine Sphare erfullen, foordinirt und nicht subordinirt fein.

## §. 80.

hieraus ergiebt sich, daß in einem hypothetisfchen Urtheile die Borstellungen in der Abfolge, in einem disjunktiven hingegen in Gemeinschaft stehen.

§. 81.

Ein kategorisches Urtheil wird nur aus zwei Begriffen oder zwei Anschauungen (bei identischen Urtheilen), oder aus einer Anschauung und einem Begriffe bestehen, denn die in demselben enthältenen Borstellungen stehen nur im Berhältenis des Subjekts zum Pradikat, so daß die eine in der andern enthalten sein soll.

## §. 82. "

Ein hppothetisches Urtheil wird aus zwei kategorischen Urtheilen bestehen mussen; denn im Vordersat wird der Grund, im Nachsat die Folge gesett, d. h. in beiden wird das Pradikat des Seins oder Richtseins von einem Subjekt ausgesagt. Doch sinden sich in einem hypothetischen Urtheil als einem solchen nur Ein Subjekt und Ein Prädikat, der Vordersat ist das Subjekt, der Nachsat das Prädikat.

### S. 83.

Bu den disjunktiven Urtheilen werden, wie aus ihren Wesen sich leichtlich ergiebt, mehr als zwei Begriffe oder Saue erfordert. Allein auch bei ihnen sindet sich nur Ein Subjekt und Ein Pradikat.

## S. 94.

Ob nun gleich die kategorischen Urtheile ben hppothetischen und disjunktiven jum Grunde lie-

## exxrv Reine angemeine Logik.

gen, fo erfordern fie both einen gang eigenen Aftus des Berffandes, der in allen dreien versschieden ift, und deshalb machen fie jedes eine besondere Art aus.

# Der Lehre von den Urtheilen Bierte Abtheilung.

Bon der Modalitat der Urtheile.

## §. 85.

Unter Modalität eines Urtheils versteht man das Berhältniß des ganzen Urtheils zu unserm Erskenntnißbermögen. Die Verbindung oder Nichtberbindung mehrerer Vorstellungen in eine Einiheit des Selbstbewußtseins ist entweder blos möglich (problematisches Urtheil) oder wirklich (affertorisches Urtheil) oder nothwendig (apos dittisches Urtheil).

## 6. 86.

Der Unterschied ber Mobalität ber Ursheile, wein fie kategorisch find, wird durch besondere Worter ausgedrückt, im problematischen Urtheil durch kann, im affertorischen durch ift, im apostifischen durch muß. — Nur die affertorischen und apodiftischen Urtheile nennt man Sane.

## Unbang fu ber Lehre von ben Urtheilen.

## 5. 87.

Man kann bei einem seden Urtheile die Frage auswerfen, was für eine Quantitat, was für eine Qualitat, was für eine Melation, und was für eine Modalität es habe? und es nuß sich in jeber diefer vier Rücksichten bestimmen lassen.

\$. 88.

## . 88.

Man hat die Quantität und Qualität eines Urtheils aber zusammen betrachtet, und da entssehen dann die Ausdrücke allgemein besahend und allgemein verneinend, besonders bejahend und besonders verneinend. Wobei blos zu mersten ist, daß man die einzelnen Urtheile zu den besondern zählt. Man wählte für die allgemein besahenden Urtheile die Bezeichnung a, für die allgemein verneinenden die Bezeichnung e, für die besonders besahenden die Bezeichnung i, sür die besonders verneinenden die Bezeichnung i, sür die besonders verneinenden die Bezeichnung o; Bezeichnungen, die in der Lehre von den Schlüssen den Bortrag erleichtern.

## \$ 89.

Solcher Bufammenfegungen fonnte man nun mehrere machen, Die aber nicht von fonderlichem Rugen fein wurden. Und war es blos darum zu thun, Die einfachen Arten der Urtheile voll-

ständig aufzugählen.

Es scheint aber dennoch, als wenn in unserer Eintheilung der Urtheile, die blos die einfachen Urtheile betreffen soll, sich in der Lehre von der Relation ein Fehler eingeschlichen habe, denn da die kakegorischen Urtheile den beisden übrigen zum Grunde liegen, so scheint als wenn diese als die einzigen einsachen genannt werden könnten. Allein es kömmt, um ein Urtheil einsach zu nennen, nicht auf die Materie des Urtheils an, nicht auf die Borstellungen, die in ihm sich sinden, sondern einzig und allein auf den Aktus des Verstandes, der erkordert wird, um zu bestimmen, in welchem Verhältnis diese Vorstellungen zur Einheit des Vewustsseins stehen, und da sindet sich denn, das die Handelung der Verknüpfung bei den hypothetischen und diese

Disjunktiven Urtheilen, fobald bie zu verknupfenden Borftellungen gegeben find, eben fo einfach ift (fich nicht in andere auflosen lagt) wie bei ben Fategorischen Urtheilen.

## 6. 90.

Die gufammengefesten Urtheile laffen fic bei geringer Aufmertsamteit leicht in ibre einfaden Urtheile gerlegen. Wir baben in ber weitern Auseinanderfegung Diefes Abriffes bei den bor= bergebenden §6. mehrere bergleichen nabmbaft gemacht; und wollen hier blos noch ber erbonis blen und der hypothetisch Disjunktiven Urtheile

ermabnen.

Ein Urtheil beift erponibel, wenn in bemfelben dem Gubieft entweder mit Ausschließung anderer ein Praditat beigelegt wird, oder wenn bem gegebenen Gubiefte nur ein gemiffes Dras Difat mit Ausschließung anderer Pradifate beige= fegt wird. Diefe Urtheile enthalten alfo eine Bejahung und Berneinung zugleich. - Die bypothetisch disjunktiven Urtheile find eigentlich nur problematifch Disjunftive Urtheile, fie fagen aus, wenn man ein Gubjeft fene, fo muffe ihm eine ber genannten Dradifate beigelegt werden.

## Der Elementarlehre der Logik Drittes Rapitel,

melches

den Schlüssen entbalt. die Lehre von

## §. 91.

Soliefien beift die Wahrheit ober Falschheit eines Urtheils aus einem andern erfennen. Gin Solus

Schluß ift die Handlung, wodurch man die Wahrheit oder Falfchheit eines Urtheils aus einem andern herleitet.

## §. 92.

Hierbei steigt nun zuerst die Frage auf, was ist Wahrheit? und in wiesern ist sie ein Gegenstand der Logik. Wahrheit überhaupt ist Uebereinstimmung einer Erkenntniß mit dem Gegenstande. Sie ist aber von doppelter Art, formal und material. Eine Erkenntniß hat formale Wahrzheit, wenn sie unter sich und mit den Geseen des Denkens übereinstimmt; materiale, wenn sie mit den Gegenständen selbst übereinstimmt.

## \$. 93.

Da eine jede Erkenntniß, wenn sie die unfrige sein foll, schlechterdings mit den Gesenen unsers Denkens zusammenstimmen muß, so ist die formale Wahrheit die nothwendige Bedingung (conditio sine qua non) der materialen, ob sie gleich die materiale Wahrheit selbst nicht ist.

## §. 94.

Da die Logif von allem Inhalt der Erkenntniß (Materie derfelben) abstrahirt, und sich einzig und allein mit der Form beschäftiget, so ist nicht die materiale Wahrheit (von der, wie sich zeigen läßt, es überhaupt keine allgemeinen Kennzeischen giebt), sondern nur die formale der Gegenstand der Logif.

## S. 95.

Bei der formalen Wahrheit wird also blos untersucht, in welchem Verhältniß die Erkenntniß mit unserm Erkenntnißvermögen steht. Alle Erstenntniß gründet sich auf Urtheile. Die Urtheile sind der Modalität, d. h. dem Verhältniß zu unserm

## xxxvm Reine allgemeine Logit.

unferm Erkenninfvermögen, nach, problematifche, affertvifche und apodiktifche. Bei Bildung
einer jeden diefer Arten befolgt der Verftand feine
eigenen Gefege, und ein Urtheil alfo, was diefen Gefegen gemäß ift, ift formal wahr.

## \$ 96.

Ein San, aus dem die Möglichfeit anderer Erkenntnisse erkannt wird, heißt in Rucksicht auf diese ein Grundsan (principium). Ist dieser San selbst nicht wieder von andern abgeleitet, so heißt er der oberste Grundsan. Da nun die drei Sane, für die formale Wahrheit im Verstande selbst liegen, so können sie nicht von andern abges leitet werden, sondern sind oberste Grundsäne. Man kann sie also blos erläutern, und einen Beweis davon geben wollen, wäre vergebliche Mühe. Aber alle diese Grundsäne werden auch da sie durch den Verstand selbst gegeben werden, absolute Allgemeinheit und Nothwendigkeit bei sich führen mussen.

## S. 97.

Der Grundsat für die bejahenden problematischen Urtheile ist: Jedem Subjekt kommt ein Pradikat zu, das mit ihm übereinstimmt. Für die verneinenden problematischen Urtheile: Reinem Subjekt kommt ein Pradikat zu, das ihm widerspricht. Der erste dieser Sate beist der Satz der Linstimmung (principium identitatis) der zweite der Satz des Widerspruchs (principium contradictionis).

## §. 98.

Welchen von beiden Gagen man auch als ben erften ansehen mag, so läßt sich der andere aus ihm mit Leichtigkeit herleiten. Man braucht hinsgegen gewöhnlich den San bes Widerspruchs,

meil er zu gleicher Zeit die Rothwendigkeit aus. brudt.

## Unmerfung.

Mothwendig ift dus, deffen Gegentheil un-

## 5. 99.

Die problematischen Urtheile sagen blos aus, baß einem Subjekt ein Pradikat beigelegt werzen kann, und man fieht wirklich bald ein, daß der San der Einstimmung und des Widerspruchs auch nur die Möglichkeit einer solchen Erkenntniß bestimmt, weil er blos bestimmt, von welcher Beschaffenheit ein Pradikat sein muffe, das man einem Subjekte beilegen oder absprechen will.

## §. 100.

In einem affertorischen Urtheile wird ein Pradikat wirklich einem Subjekte beigelegt oder ihm
abgesprochen. Sie beruhen auf den Brundsax:
Wenn man einem Subjekte ein Pradikat beis legt oder abspricht, so muß dies seinen zureichenden Grund haben. Dieser Sax heißt der Sax des zureichenden Grundes (principium rationis sufficientis), und ist blos formal; er muß von dem Saxe der Kausalität: Alles was geschieht, hat seine Ursache, dessen Beweis in die Metaphysik gehört, wohl unterschieden werden.

In den apodiftischen Urtheilen wird einem Subieft ein Pradifat als nothwendig beigelegt. Nothwendig ist dassenige, dessen Gegentheil unsmöglich ist. Will ich also zeigen, daß einem Subsieft ein Pradifat norhwendig zusommen musse, muß ich zeigen, daß ich das Gegentheil dieses Pradifats ihm absprechen muß. Dies sest aber voraus, daß von zwei widersprechenden Dradifaten eins dem Subieste nothwendig zusomen

men muffe. Der Grundfat, ber dies behaupstet, heißt der San des ausschließenden dritten (principium exclusi tertii inter duo contradictoria).

## Unmerfung.

Diesenigen meiner Lefer, die mit dem Kanstischen Spftem vertrauter find, will ich blod auf die Uebereinstimmung dieser Sage mit den Kategorien der Relation machen. Der Grund dieser Relation liegt offenbar in dem Umstande, daß man das Verhaltniß der Erkenntniß zum Erkenntsnißvermögen betrachtet.

### §. 101.

Wir kehren jest zu §. 91. zurud. Schließen heißt die Wahrheit oder Falschheit eines Urtheils aus andern erkennen. Schließen ist ein Aktus der Selbsthätigkeit, als eine Operation des Verstandes. Der Verstand aber zerfällt nach §. 12. in drei Theile, in Verstand, Urtheilskraft und Vernunft, und jedes von diesen Vermögen bringt Schluse hervor.

§. 102.

Man theilt die Schlusse in unmittelbare und in mittelbare. Im ersten wird die Wahrheit oder Falschheit eines Urtheils unmittelbar aus einem andern gefolgert, im zweiten muß noch ein drittes zu Hulfe genommen werden.

## Der Lehre von den Schluffen Erste Abtheilung.

Von ben Berftandesichluffen.

### §. 103.

Wenn in einem gegebenen Urtheil ein anderes unmittelbar schon enthalten ift, so daß es blos darauf

darauf ankömmt, die drei Sase der formalen Wahrheit anzuwenden, um das andere Urtheil zu entwickeln, so heißt ein solcher Schluß ein unmittelbarer (consequentia immediata) (dies Wort in engerer Bedeutung genommen, wo man die Schlusse der Urtheilskraft ausnimmt,) oder ein Verstandesschluß.

## §. 104.

Man kann freilich, wenn man will, auch bei ben Verstandesschlüssen ein vermittelndes Urtheil annehmen, das aber tavtologisch ist, und wodurch die unmittelbaren Schlüsse sich immer noch unterscheiden.

## §. 105.

Man hat bisher immer gant irrig behauptet, bag nur fategorische Urtheile unmittelbare Schluse zuließen, allein es laffen auch hopothetische und bisjunktive Urtheile bergleichen zu.

## §. 106.

Man kann, so wie die andern Gegenstände der Logik, auch die Verstandesschlusse der Quantitat, Qualität, Relation und Modalität nach abhandeln.

## Der Lehre von den Berstandesschlussen

Erfter Abschnitt.

Bon der Quantitat der Berftandesichluffe.

## §. 107.

Berstandesschlusse werden der Quantitat nach aus andern abgeleitet, wenn das abgeleitete Urtheil von dem gegebenen nur der Quantität nach verschieden ist.

6. 108.

## §. 108.

Ift ein allgemeines Urtheil mahr, so ist auch bas unter ihm enthaltene besondere und einzelne Urtheil mahr. Hier gilt der Schluß vom Allges meinen aufs Besondere; aber nicht umgekehrt vom Besondern aufs Allgemeine. Der Schlußsfan behält die Qualität des gegebenen Urtheils. Man nennt dies per judicia subalternata schließen. Alle A sind B, also sind auch einige AB.

## §. 109.

Der Beweis dieses Sapes ist außerst leicht. In einem allgemeinen Urtheil wird etwas von der ganzen Sphare des Subjekts behauptet, folglich von allen Vorstellungen, die in der Sphare des Subjekts enthalten sind, worunter denn auch die einige gehören. Der Veweis beruht auf den Sap der Uebereinstimmung. — Umgekehrt hingegen ist leicht einzusehen, daß, wenn etwas von einigen Vorstellungen der Sphare eines Vegrifs behauptet wird, dies nicht sogleich auf die ganze Sphare ausgedehnt werden könne.

### §. 110.

Ift ein besonderes oder einzelnes Urtheil falsch, so ist auch das allgemeine Urtheil falsch, worunter das besondere subsumirt werden kann. Wenn es falsch ist, daß einige AB sind, so ist es auch falsch, daß alle AB sind.

## §. 111.

Beweis. Wenn es falsch ift, daß einigen Gliedern einer Sphare ein Pradikat beigelegt oder abgesprochen wird, so ift es um so mehr falsch, wenn man allen Gliedern dieser Sphare dies Pradikat beilegt oder abspricht. Der Bes weis beruht auf den Sat des Widerspruchs.

### §. 112.

Umgekehrt aber laßt sich nicht von der Falfchbeit eines allgemeinen Urtheils auf die Falscheit der subalternen schließen; denn wenn es gleich auch falsch ift, daß allen Vorstellungen der Sphare eines Vegrifs ein Pradikat beigelegt oder abgesprochen werden kann, so kann doch bei einigen dies statt finden.

## Der Lehre von den Verstandesschlüssen Zweiter Abschnitt.

Bon ber Qualitat ber Berftanbesichluffe.

## §. 113.

Der Qualität nach bildet man Verstandes=
schluffe, wenn der Schluffan von dem gegebenen
Urtheit nur der Qualität nach verschieden ist.
Man nennt dies per judicia opposita schließen.

## §. 114. .

Die entgegengesesten Urtheile sind von dreissacher Art. 1) Kontradiktorisch entgegengesest (widersprechend, contradictorie opposita), wenn von zwei Urtheilen das eine das andere völlig aushebt. So sind a und o, e und i kontradiktoseisch entgegengesest. — Bon zwei kontradiktoseisch entgegengesesten Urtheilen muß das eine wahr das andre falsch sein, nach dem Prinzip des ausschließenden Dritten (principium exclusitertii inter duo contradictoria). §. 100.

#### 6. 115.

2) Rontrare (widerftreitende, judicia contrarie opposita) find diejenigen, wo nicht blos bas das gegebene Urtheil aufgehoben, sondern noch etwas neues behauptet wird. Dies sindet nur bei den allgemeinen Urtheilen statt, die einerlei Subjekt aber entgegengesetzte Prädikate haben (a und e), denn das letztere hebt alsdann das erstere nicht blos auf, welches ein besonderes Urtheil mit gleichem Subjekt und verschiedenen Prädikaten schon gethan hätte (a und o, e und i, §. 114), sondern behauptet sogar noch, daß diessem Subjekte das entgegengesetzte Prädikat zuskäme. — Partikuläre Urtheile können, nicht konsträre sein, weil diese nicht immer einander aufsheben, s. §. 117.

## §. 116.

Man fann von der Bahrheit eines allgemeinen Urtheils auf Die Falfchheit Des fontraren Schließen, weil durch das Gegen des einen bas andere vollig aufgehoben wird. Ift a mahr, fo ift auch i mahr (§. 108.), ift i mahr, so ift e falsch (6. 114.); oder ift e mahr, so ift auch o mahr (§. 108.), und ift o mahr, fo ift a falsch (6.114.). Aber umgefehrt fann man nicht bon Der Kalschheit des einen auf die Wahrheit des andern Schließen, weil das eine Urtheil das an= bere nicht blos aufhebt, fondern von neuem et= mas behauptet, welche Behauptung auch falfch fein fann. Ifta falfch, fo ift freilich nach §. 114. o mahr, aber baraus folgt noch nicht, daß e wahr ift; oder ift e falfch, fo ift i mahr, aber daraus folgt noch nicht, daß auch a wahr iff.

## §. 117.

3) Subkontrare Urtheile (judicia subcontrarie opposita) sind endlich diejenigen, wo das
eine Urtheil das andere nicht völlig aufhebt, und
dies ist der Fall; wenn in zwei partikulären Urtheilen das Subsett unverändert gelassen, die

Qualität aber geandert wird, e und o. Denn was von einigen Gliedern einer Sphare behausptet wird, kann fehr gut von andern eben dieser Sphare verneint werden.

### §. 118.

Man kann nun von der Falschheit eines partikulären Urtheils auf die Wahrheit des subkonträren schließen, denn gesest i ist falsch, so ist e
wahr nach §. 114., ist e wahr, so ist auch o wahr
nach §. 108.; oder ist o falsch, so ist a wahr
§. 114., ist a wahr, so ist i wahr §. 108. — Umgekehrt aber läßt sich nicht von der Wahrheit eines partikulären Urtheils auf die Falschheit des
subkonträren schließen, weil beide wahr sein können, nach §. 117.

Der Lehre von den Verstandesschlüssen Dritter Abschnitt.

Bon ber Relation der Berftandesschluffe.

## §. 119.

Man schließt unmittelbar der Relation nach, wenn man das Subjekt des ersten Urtheils zum Prädikat des zweiten, und umgekehrt das Prädikat des ersten Urtheils zum Subjekt des zweiten macht. Die Logiker nennen dies consequentia immediata per conversionem.

## §. 120.

Diese Konversion kann doppelt sein, entweder das Urtheil behålt seine Quantitat, oder sie wird verändert. Im ersten Fall heißt sie conversio simplex, im zweiten Fall conversio per accidens (reine Umkehrung und veränderte Umkehrung).

### §. 121.

Ein identisches Urtheil, wo Subjekt und Prabikat gleichbedeutend find, läßt sich simpliciter umtehren. Man kann also von der Wahrheit oder Falscheit eines identischen Urtheils auf die Wahrheit oder Falschheit des simpliciter umgekehrten schließen.

## §. 122.

In allen allgemein bejahenden nicht identischen Urtheilen hat das Prädikat eine größere Sphäre als das Subjekt, weil die ganze Sphäre des Subjekts dem Prädikat subordinirt wird. Es wird also die Sphäre des Subjekts nur ein Theil der Sphäre des Prädikats sein, folglich wird man nicht der ganzen Sphäre des Prädikats das Subjekt des ersten Urtheils als Prädikat beilegen können, d. h. man kann ein allgemein bejahendes nicht identisches Urtheil nicht simpliciter umkehren.

## Unmerfung.

Alle A find B. Da B weiter ist als A, so werden unter B noch mehrere Dinge als A stehen, folglich werden nicht alle B A sein.

### §. .123.

Alle partikular bejahenden Urtheile lassen sich simpliciter umkehren; denn da nur von einem Theil der Sphäre des Subjekts die Rede ist, dieser Theil aber doch unter dem Prädikat subsumirt worden ist, folglich auch einen Theil seiner Sphäre ausmacht, so wird man einen Theil der Sphäre des Prädikats unter dem Subjekt subsumiren können.

## Unmerfung.

Einige A find C; d. h. ein Theil ber Sphare

A past unter C, gefest num auch; C fei weiter als A, so wird boch auch ein Theil seiner Sphare ein Theil der Sphare von A sein.

## §. 124.

Berner läßt sich mit allen allgemein verneinenben Urtheilen eine reine Umfehrung vornehmen. Paßt der ganze Umfung der Sphare des Subjekts nicht unter das Pradikat; so wird auch das Pradikat nicht unter der Sphare des Subjekts passen.

## Unmerfung.

BA fein.

## §. 125.

Die besonders verneinenden Urtheile lassen sich nicht simpliciter umkehren; denn wenn gleich einem Theil der Sphare des Subjetts ein Prädistat abgesprochen werden muß, so kann dies doch blos daher kommen, weil die ganze Sphare des Subjekts kleiner ist als die Sphare des Prädikats, aber es wird doch nun noch immer der Fall möglich sein, daß die ganze Sphare des Prädikats in der Sphare des Subjekts enthalten ist.

## Unmerfung.

Aus dem Sane: Einige A find nicht B, folgt nicht, daß Einige B nicht A waren; denn einige A können deshalb nicht B fein, weil A weiter ift als B; aber deshalb kann B ganz unter A enthalten sein, d. h. alle B können A sein.

## §. 126.

Bas nun die veränderte Umkehrung (converko per accidens) betrift, so findet diese einzig und

und allein bei allgemein bejabenben nicht ibentifchen Urtheilen fatt. Bei ben allgemein beiabenben Urtheilen ift (wenn fie anders nicht identisch find) die Sphare des Subjekts fleiner als die Sphare des Pradifats, aber sie ift doch ein Theil pon ber lettern. Es wird fich alfo bas Gubieft bes erftern Urtheils von einem Theil der Gobare bes Prabifats ausfagen laffen. Die allgemein verneinenden Urtheile laffen fich fcon fimpliciter umfehren, folglich findet bei ihnen mehr als eis ne peranderte Umfebrung fatt. - Die befonders beigbenden Urtheile leiden feine veranderte Um= februng, meil man fonft bei ihnen vorausfenen mußte, daß immer die Sphare des Pradifats enger ift als die Sphare des Gubiefts, welches nicht nothwendig ift. - Auch findet bei den befonders verneinenden Urtheilen feine veranderte Umfebrung fatt, weil dies voraussenem murde, baf die gange Sphare bes Pradifats von ber Sphare des Subjetts ausgeschloffen ift, welches aus den Befen der befonders verneinenden Urs theile nicht fließt.

Unmerfung.

Alle A find B, ob nun gleich mehr Dinge als A B fein konnen, und ich also nicht sagen kann, alle B find A, so kann ich doch sagen, einige B find A.

Der Lehre von den Verstandesschlussen Bierter Abschnitt.

Bon der Modalitat der Berftandesichluffe.

§. 127.

Der Modalität nach wird ein Verstandesschluß burch die Versenung (per contrapolitionem) hervorge= vorgebracht. Man berfest (fontraponirt) ein Urtheil, menn man, Gubjeft jum Pradifgt und Pradifat jum Gubjeft macht, von neuem Gub. jeft bas gleiche Gegentheil nimmt, und Dabet Die Qualitat andert.

### 6. 128.

Diefe Art ber Berftandesschluffe gebort des= halb gur Modalitat, weil durch fie die Modali= tat des Urtheils geandert wird; benn menn bas Urtheil vorher affertorisch mar, wird es nun apodittifch, Da Das Gegentheil Davon" perneint wird. §. 129.

Alle identischen Urtheile laffen fich fontrapo= niren ; benn wenn Gubjeft und Pradifat gleich= bedeutend find, ift auch ibr Gegentheil ibentifch : folglich muß man bas eine vom Gegentheil bes andern berneinen.

### 6. 130.

Alle allgemein bejahenden Urtheile laffen fich konfraponiren; benn wenn die ganze Sphare A unter B enthalten ift, so kann kein A unter non B enthalten sein, d. h. alle non B find nicht A, b. b. Rein non B ift A.

### §. 131.

Die allgemein verneinenden Urtheile laffen sich nicht simpliciter, mohl aber per accidens fon-traponiren; benn wenn fein A B ift., so sind alle A non B nach S. 101.; aber dieses Urtheil, das der Form nach allgemein bejahend ift, läßt sich nach S. 122. nicht simpliciter umkehren. Behält man hingegen die Quantitat des Urtheils nicht bei, fo wird man ein richtiges Urtheil, Ginige non B find A, erhalten, weil fich ber Gas, alle A find non B, per accidens umfebren lagt. 6. 132.

## Reine afgemeine Logit.

## §. 132.

Die besonders bejahenden Urtheile lassen fich nicht kontraponiren; denn wenn einige AB sind, so sind auch einige A nicht non B, aber daraus folgt nicht, daß einige non B nicht A sind, weil ein besonders verneinendes Urtheil sich nicht simpliciter umkehren läßt.

## 9. 133

Endlich lassen sich die besonders verneinenden Urtheile auch kontraponiren; denn aus dem Urtheil, einige A sind nicht B, folgt, daß einige A non B sind, und aus diesem, daß einige non B A sind.

## §. 134.

Die Beränderung des Subjekts in Pradifat und des Pradifats in Subjekt, heißt metathesis. Sie ist doppelt, conversio oder contrapositio. Jene betrift die Relation, diese die Modalität. Beide, somohl die conversio als die contrapositio, sind entweder simplex oder per accidens.

## Der Lehre von den Schlussen Zweite Abtheilung. Von den Schlussen der Urtbeilekraft.

## §. 135.

Man theilt die Urtheilsfraft in die bestimmende und in die restektirende Jener ist die Regel gegeben, unter die sie subsumiren soll, diese aber sucht aus einzelnen Fällen die Regel herauss zubringen.

5. 136.

## . S. 136.

Wir haben es hier gar nicht mit der bestimmenben Urtheilstraft zu thun, denn diese bringt aus gegebenen Sagen teine neue hervor; sondern mit ber resteftirenden, die durch die Zusammenfassung gegebener Falle neue Urtheile zu Stande bringt.

## §. 137.

Soll die Urtheilskraft sich thatig beweisen, so muß sie eine allgemeine Regel haben, unter die sie die befondern Falle subsumiren kann. Ist ihr diese Regel gegeben, so zeigt sie sich blos als subsumirend: ist sie ihr aber nicht gegeben, so muß sie sie bervorzubringen suchen, und dies kann sie auf eine doppelte Art, durch Induktion oder durch Analogie. Man schließt nach der Induktion, wenn man das, was von den Theilen einer Gattung gilt, auf die ganze Gattung auszehnt; nach der Analogie, wenn man daraus, daß Dinge in mehreren Stücken übereinkommen, schließt, daß sie auch in andern übereinkommen werden.

## I. Schluffe der Urtheilsfraft durch die Induftion.

## §. 138.

Man kann auch diese Schlusse nach der Quantität, Qualität, Relation und Modalität abhanbeln. In Rucksicht der Quantität ist zu bemerken, daß man von den einzelnen Dingen zur Art
und von der Art zum Geschlecht aufsteigt. Man
kann nun entweder alle Theile der Gattung auszählen, dann ist die Induktion vollständig, und
die Allgemeinheit ist absolut, oder est sind nur
die meisten Theile aufgezählt, dann ist die Induktion unvollständig, und die Allgemeinheit,
die sie berschaft, ist komparatio, zu einem gepissen

wissen 3med hinreichend (universalitas secundum quid).

## 9. 139.

Bas die Qualität betrift, so mussen alle einzelnen Urtheise, deren Aufzählung zu einem alls gemeinen Urtheise berechtigen sollen, einerlei Quas lität haben, und ein einziges Urtheil, das von verschiedener Qualität ist, hebt sogleich die ganze Industion auf: Ferner hat das allgemeine Urstheil eben die Qualität, die die einzelnen haben.

### §. 140.

In Rudsicht der Relation ist bei diesen Schlusfen zu merken, daß die Pradikate, die man in den gegebenen Urtheilen vom Subjekte aussagt, keine zufälligen Pradikate, sondern wesentliche Merkmale sein mussen.

## §. 141.

Der Modalität nach liefern nur die vollständisgen Industionen assertorische, und wenn die bessondern Urtheile apodiktisch sind, apodiktische Urtheile, die unvollständigen hingegen blos problematische Jene geben Gewisheit, diese Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit wächst mit der Menge der gegebenen Fälle.

## H. Schluffe der Urtheilsfraft durch die Unalogie.

## §. 142.

Man schließt der Analogie nach, wenn man daraus, daß Dinge in mehreren Stücken übereins kommen, folgert, daß sie auch in andern überseinsommen werden. — Man sieht leicht ein, daß in Rücksicht der Quantität hier zu bemerken ist, daß die Stärke des Schlusses von der Menge det übereingetroffenen Merkmale abhängt.

#### §. 143.

Der Qualität nach, können die gegebenen Urstheile in den Schlüssen der Analogie bejahend und verneinend sein, nur werden lauter verneizmende Urtheile, durch welche man nicht erfährt, was der Gegenstand ist, sondern nur was er nicht ist, den Schlüssen der Analogie weniger Starke geben.

#### S. 144.

Von der Refation gilt hier eben die Bemerkung, die S. 140. von den Schlussen durch die Induktion gemacht worden. Die angegebenen Merkmale mussen nicht zufällige, fondern wesentliche Stude sein; und die Stude, in denen man ihre Ueberseinstimmung sucht, mussen auch wesentlich sein.

#### §. 145.

Der Modalität nach wird der Schluffas nur ein problematisches Urtheil, und hat also nur Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, und der Grund der Wahrscheinlichkeit richtet sich nach der Renge der gegebenen Merkmale.

# Der Lehre von den Schluffen Dritte Abtheilung.

Bon ben Bernunftichluffen.

#### S. 146.

Ein Vernunftschluß (ratioeinium) ist die Erztenntniß der Wahrheit eines Urtheils, durch die Subsumtion seiner Bedingung unter eine allgemeine Regel. Subsumiren heißt zu erkennen geben, daß etwas unter die Bedingung einer daß daß Regel

### Liv : Reine allgemeine Logif.

Regel gehort. — Ein jeder Bernunftschluß ift alfo ein mittelbarer Schluß.

#### Unmerfung.

Die Logif abstrahirt auch hier von dem Inhaltez ver Schlusse (d. h. der zu ihnen gehörigen Urstheile), und betrachtet blos die Form verselben, b.i. ihre Berbindung zu einem Schlusse.

#### 9. 147.

Aus dieser gegebenen Erklärung eines Vernunftschlusses folgt, daß zu einem jeden dersels
ben drei Stude gehören: die allgemeine Regel,
aus der man einen Sat herleitet, Obersats
(propositio major), das Urtheil, wodurch man
subsumirt, Untersats (propositio minor), das
abgeleitete Urtheil, Schlußsats (conclusio).
Obers und Untersatzusammengenommen heisen
Prämissen, Vordersätze.

# Unmerfung.

Folgende Ordnung der Sate eines Vernunftsschlusses ift die natürlichste: 1) der Obersat, als der Grund, woraus etwas erfannt werden soll; 2) der Untersat, als der Grund, woraus etwas aus dem Obersat erfannt werden kann, und sonann 3) den Schlußsat.

#### §. 148.

Um einen Vernunftschluß zu Stande zu bringen, beweisen sich Verstand, Urtheilskraft und Vernunft wirksam. Der Verstand giebt die allgemeine Regel, und die Verbindung der Vorstellungen zu Urtheilen, die Urtheilskraft subsumirt unter die allgemeine Regel, und die Vernunft erkennt an, daß der Schlußsat aus der
allgemeinen Regel sließt.

#### 5. 149.

Man theilt die Vernunftschlusse in einfache und zusammengesexte. Bei jenen ist nur eine Subsumtion nothig, bei diesen mehrere. Die einfachen Vernunftschlusse theilt man wieder in teine und vermischte (ratiocinia pura und hybrida). In jenen sinden sich beide Prämissen, und zwar in der h. 147. angegebenen Ordnung, in diesen fehlt entweder eine von beiden Prämissen, oder es ist, die Ordnung verändert. Die Lehre von den Schlussen zerfällt also in drei Abschnitzten, wovon der erste die reinen, der zweite die vermischten, der dritte die zusammengesesten Schlusse enthält. Die ersten wollen wir zuerst abhandeln.

# Der Lehre von den Bernunftschluffen Erfter Abschnitt.

Bon ben reinen Bernunftichluffen.

#### §. 150.

Bei einem jeden Vernunftschlusse wird durch die Subsumtion einer Vorstellung, unter die Bedinzung einer allgemeinen Regel, die Wahrheit eines neuen Sapes abgeleitet. Diese allgemeine Regel ist also der Grund des Schlusses. In Rücksicht der Quantität ist dieser bestimmt, er muß stets allgemein sein; seine Qualität und seine Modalität ändert in der Schlusart nichts; und man wird also blos nach der Relation desselben die Schlüsse eintheilen können, in kategorissehe, hypothetische und disjunktive, von denen jede Art besondere Regeln erfordert, die wir nun abhandeln wollen.

# I. Bon ben reinen fategorischen Bernunft-

#### §. 151.

Aus der Definition eines reinen kategorischen Vernunftschlusses ergiebt sich, daß der Oberfan jederzeit allgemein gelten musse. In Rücksicht der Qualität und Modalität bleibt er unbestimmt.

#### : 9. 152.

Der Untersat eines jeden reinen kategorischen Vernunftschlusses ist in Rücklicht der Qualität bestimmt, er muß nämlich bezahend sein, weil er dazu dienen soll, einen Gegenstand unter die Bedingung der allgemeinen Regel zu subsumiren. Er muß ferner affertorisch oder apodiktisch sein, da durch ihn ein Gegenstand wirklich subsumirt werden soll, und eben deshalb werden in Anssehung der Relation die hypothetischen und dies junktiven Urtheile ausgeschlossen. Nur allein der Quantität nach ist er unbestimmt.

#### §. 153.

Der Schlußfan erhält die Quantität des Untersases, da dieser das Subjekt bestimmt, von dem etwas nach Einsicht einer allgemeinen Regel im Schlußfaß ausgesagt werden soll; er bekommt aber die Qualität des Obersases, denn diese bestimmt, ob einer Sphäre von Dingen, worunter das Subjekt des Untersases auch gehört, ein Prädikat beigelegt werden könne oder nicht. Der Relation nach ist der Schlußfan stets kategorisch. Und was die Modalität betrift, so richtet sich der Schlußfan nach dem Obersase, obgleich die Konsequenz immer apodiktisch ist, weil sie mit den Bordersäsen als Grund und Folge in Berbin-dung sieht, d. h. nothwendigen Zusammenhang hat.

## Unmerfung.

Die Schlusse heißen allgemein, wenn der Schlussau ein allgemeines Urtheil ift, besonders, wenn er ein besonderes Urtheil ift, bejahend, wenn er bejahend ift, verneinend, wenn er verzneinend ift.

#### §. 154.

In einem seden kategorischen Vernunftschlusse mussen drei, nicht mehr und nicht weniger terminos sich sinden. Der Obersatz erhält deren zwei, Subjekt und Prädikat. Da durch den Untersatz nun ein Gegenstand unter die allgemeine Regel (den Obersatz) subsumirt werden soll, so wird der Untersatz nur in seinem Subjekte einen neuen terminum haben, sein Prädikat muß das Subjekt des Obersatzes sein. Der Schlussatz hingegen kann gar keinen neuen terminum haben, denn er sagt ja aus, daß das Subjekt des Unztersatzes unter die allgemeine Regel (den Obersatz) gehöre, folglich muß er das Subjekt des Untersatzes und das Prädikat des Obersatzes haben.

#### §. 155.

Weniger als drei termini können in einem reinen kategorischen Bernunftschlusse nicht vorskommen, denn da der Obersau (wie jedes Urtheil) zwei enthalten muß, so würde sodann der Untersau identisch, und der Schluß ein unmittelbarer Schluß sein. Aber auch mehr als drei terminos können in einem reinen kategorischen Bersnunftschlusse sich nicht sinden, denn sonst würde der Untersau entweder auch zwei terminos enthalsten, und dann würde er unter den Obersau nicht subsumiren, oder im Schlußsau würde ein neuer terminus sich sinden, und dieser wäre entweder

fein Subjekt oder fein Pradikat, aber in beiden Fallen wurde der Schluß nicht gelten konnen, denn im ersten wurde er nicht aus der allgemeisnen Regel hergeleitet werden, weil er nicht unster die Bedingung derfelben subsumirt worden ware; im zweiten Fall hingegen wurde er etwas ganz anders aussagen, als was die allgemeine Regel aussagt.

#### §. 156.

Man fann einen jeden reinen tategorifchen Bernunftichluß fich auf folgende Art vorftellen. Der Dberfan ift entweder bejabend ober perneinend. Ift er bejahend, fo fagt er aus, bag ein Merfmal einem Begenftande gutomme, b. h. in ber Borftellung bes Begenftanbes als Theilvorfellung enthalten fei. Der Unterfat (der fiets bejahend fein muß) fagt aus, daß der Begenfand des Oberfates als Mertmal in feinem Subjette enthalten fei. Man legt alfo in bejas benden Bernunftichluffen bem Gubiefte Schluffanes ein Mertmal bei, weil ihm ein 3mi= fchenmerfmal zufommt, bas Diefes Merfmal in Ift der Oberfan verneinend, fo laft fich faßt. fich leicht zeigen, daß bier bem Gubiefte bes Schluffages ein Merkmal abgesprochen mird, weil es (wie ber-Unterfan ausfagt) ein 3mifchen= mertmal enthalt, mas Diefes erftere Mertmal ausschließt.

#### §. 157.

Es muß also nach §. 154=156. auser dem Subjekte und Pradikate des Schlußsages in einem jeden kategorischen Vernunftschlusse noch eine bermittelnde Vorstellung (Zwischenmerkmal) sich sinden, die den Namen terminus medius erhält. Das Subjekt des Schlußsages heißt terminus minor, weil er unter ein Merkmal gebracht werben foll, das Pradikat desselben terminus major, weil man ausfagt, ob er als Merkmal den Gesgenstand unter sich begreift oder nicht.

#### S. 158.

Aus diesem allen ergiebt sich ferner, daß wenn man einen Schluß gesenmäßig stellen will, das Pradikat des Schlußsapes auch im Obersape als Pradikat sich sinden musse, daß der terminus medius oder das Subjekt des Obersapes gusmache. Das Subjekt des Schlußsapes wird im Untersapes auch Subjekt, und der terminus medius Pradikat sein. Heißt SSubjekt des Schlußsapes, Porasitat desselben, und M terminus medius, so ist solgendes die gesemäßige Stellung:

M P M

#### Unmerfung.

Es wird sich in der Folge ergeben, daß diese Stellung in den terminis der Schlüsse nicht immer angetroffen wird, aber sich auch zeigen lassen, daß alle übrige Stellungen auf die im §. angegesbene zurückgeführt werden können, welches auch schon daraus erhellet daß die im §. angegebene Stellung aus der Erklärung eines Schlusses uns mittelbar sließt.

### §., 159.

Alle reinen kategorischen Schlusse, beren Konsklusson ein bejahendes Urtheil ist, beruhen also auf folgendem Grundsate: Was dem Merkmale eines Gegenstandes zukömmt, kömmt dem Gegenstande selbst zu. — Alle Schlusse, deren Schlußfat ein verneinendes Urtheil ist, beruhen auf dem Grundsate: Was dem Merkmale eines

nes Gegenstandes widerspricht, widerspricht dem Gegenstande selbst. Zwei Gage, wovon der erste sich aus dem Prinzip der Einstimmung (principio identitatis), der zweite aus dem Sage des Widerspruchs leicht herseiten läßt.

#### 6. 160.

Nimmt man aber darauf Rudficht, daß der Dberfan eines jeden fategorischen Schluffes eine allgemeine Regel fein muß, so fließen daraus folgende Regeln:

vird, wird auch von allem dem bejahet, was unter ihm enthalten ist. Das dictum de omni.

2) Was von einem Begriffe allgemein verneint wird, wird auch von allen dem verneint, was unter ihm enthalten ist. Das dictum de nullo.

Man drudt auch diese Regeln wohl folgen=

bergestalt aus:

45 .27

Was der Gattung oder der Art zukommt, kommt auch allem dem zu, was unter ihr enthalsten ist, was der Gattung oder der Art widerspricht, widerspricht auch allem dem, was unter ihr enthalten ist.

#### §. 161.

Die Beweise dieser Sape lassen, sich aus den S. 159. gegebenen Grundsapen leicht sinden. — Alles, was unter einem Begriffe enthalten ist, enthält den Begrif selbst als Merkmal, wird also von diesem Merkmal etwas bejahet, so wird es auch von dem bejahet, wovon der Begrif ein Merkmal ist; und wird von diesem Merkmal etwas verneint, so wird es auch von dem verneint, wovon der Begrif ein Merkmal ist.

# §. 162.

Es laffen fich aus dem bisber gefagten folüberhaupt herleiten:

1) Es durfen in einem reinen fategorifchen Bernunftichluffe nicht mehr oder weniger als brei

termini fein, §. 154 und 155.

2) Da der Dberfan ftets eine allgemeine Regel fein muß, fo folgt aus blos partifularen Ga-

Ben nichts.

3) Die Konklusion nimmt immer die Qualis tat des Untersages an, weil diefer anzeigt, von welchem Subjett etwas im Schluffage ausgefagt merden foll.

4) Aus blos negativen Gagen folgt nichts, weil der Unterfas, da er die Gubsumtion ent-halten foll, immer bejahend fein muß.

5) Der Schluffan hat stets die Qualität des Dberfanes, meil diefer bestimmt, ob von einer Sphare von Gegenständen i worunter bas Gubiett der Konflusion auch gehört) etwas ausgesagt merben fonne oder nicht.

6) Aus blos bejahenden Borderfagen folgt nichts negatives. Dieg erhellet aus Nro. 5.

febr leicht.

7) Terminus major ift Bradifat des Dberfages, terminus medius Gubieft des Dberfages und Pradifat bee Unterfages, terminus minor Subieft bes Unterfages.

8) Die Konklusion erhält die Modalität des

Oberfages.

9) Die Konsequenz ift nothwendig.

#### S. 163.

Bei genauerer Betrachtung diefer Regeln findet fich, daß fie nach dem gewöhnlichen fuftematifchen Bange fich ftellen laffen. 1. betrift Quantitat Des

Inhalts, 2. und 3. Quantität des Umfangs, 4.5. und 6. Qualität, 7. Relation, 8. und 9. die Mos dalität eines reinen kategorischen Vernunfts schlusses.

II. Bon ben reinen hopothetischen Bernunft-

#### 5. 164.

Ein Bernunftschluß ift hypothetisch oder bedingt (fyllogismus hypotheticus oder conditionalis), wenn sein Obersat ein bedingtes Urtheil ift.

#### §. 165.

Im Obersate eines hypothetischen Urtheils stehen Subjekt und Pradikat im Verhaltnis von Grund und Folge, und auf dieser Verbindung beruht also auch die ganze Schlußart. — Es sinden nun zwei Arten von hypothetischen Schlußessen steht, man sest nämlich im Untersat entweder die Vedingung, so muß im Schlußsat das Bedingte gesett werden; oder man hebt im Untersat das Vedingte auf, so wird im Untersat auch die Vedingung aufgehoben. Jenes heißt der modus ponens, dies der modus tollens.

#### §. 166.

Die Grundregel für die hypothetischen Schluffe ift also:

Wenn der Vordersatz gesetzt wird, muß auch der Nachsatz gesetzt werden, und wenn der Nachsatz aufgehoben wird, so muß auch der Vordersatz aufgehoben werden.

Denn der Borderfat fieht mit dem Nachsat im Berhaltnis von Grund und Folge. Grund ift aber das, worauf, wenn etwas gesett wird, ets

was anders auch gesett werden muß, wird also der Bordersat gesett, so muß der Nachsat auch gesett werden. — Wird aber die Folge (der Nachsat) aufgehoben, so wird auch der Grund aufgehoben werden musen; denn gesett, man bebe die Folge auf, und lasse den Grund-stehen, so würde dies dem ersten Sat widersprechen, wo, wenn man den Grund sett, auch die Folge ser ten muß.

#### Unmerfung.

Wenn in dem Obersase eines hypothetischen Vernunftschlusses der Nachsas ein disjunktives Urtheil ist, und der modus tollens statt sindet, so wird der Schluß ein Ditemma, Tritemma u. f. w. genannt, in sofern zwei oder mehrere Trennungsstüde sich sinden. Auch erhält der Schluß wohl den Namen eines syllogismus cornutus.

# 5. 167.

Der Obersat eines hnpothetischen Schluffes ift, fofern er eine Verbindung überhaupt angiebt, allgemein, seine Qualität ist unbestimmt, seiner Relation nach ist er hnpothetisch und die Modalität affertorisch.

#### §. 168.

Der Untersat eines hopothetischen Schlusses ift der Quantitat und Qualitat nach unbestimmt, ber Relation nach fategorisch, wie sich aus §. 166. ergiebt, und in Ruckicht der Modalitat unbestimmt.

### 5. 169.

Die Quantitat des Schluffanes bangt von der Quantitat des Bordersanes oder Nachsanes ab, je nachdem modus tollens oder ponens statt findet,

findet, feine Qualität von der Art des Schluffes und der Qualität des Borderfapes und Rachfabes ab. Der Relation nach ift er kategorifch, feine Modalität wird durch den Unterfap bestimmt.

§. 170.

Man fann einen jeden bopothetischen Bers nunfticbluf in einen fategorischen verwandeln. Leichter ift diefe Bermandlung, wenn im Obers fan ber Borberfan und ber Nachfan gleiches Gub. jeft, schwerer, wenn fie verschiedene Gubiefte haben. Im erften Sall mache man, wenn ber modus ponens fatt findet, das Praditat bes Borderfages jum Gubjeft , und das Pradifat des . Rachfages zum Pradifat einer allgemeinen Regel, laffe Unterfat und Schlußfas unverandert. aber modus tollens, fo mache man das Gegentheil des Pradifate des Nachfates sum Gub= ieft, und das Bradifat des Borderfates gum Pradifat einer allgemeinen Regel, und laffe das andere unverändert. - Saben aber Die fatego= rifden Urtheile, aus benen bas bypothetische Urtheil als ber Oberfan des hypothetischen Urs theils besteht, nicht einerlei, fondern verschies bene Subjette, fo gilt fur ben modus ponens folgende Regel: Man mache bas Pradifar Des Borderfages, als ben nachften Grund bes Rach= fages , jum Gubjeft einer allgemeinen Regel , in welcher man ausfagt, daß Diefes Gubieft Der Grund des Dachfages fen; laffe den Unterfas unberandert, fo erhalt man einen fategorifchen Schluß, deffen Schlußfaß man als Unterfaß zu einem andern fategorischen Schluffe brauchen fann, movon ber Schluffan bes hnpothetischen Schluffes Schluffat ift, zu benen fich alfo, weil beide gleiches Gubjeft haben, ein fategorifcher Dberfan finden laffen muß. Fur ben tollens gilt folgende Regel: Man verwandle den

Oberfan, so daß das Gegentheil des Nachsanes Wordersan wird, und man den Bordersan von ihm verneint, lasse den Untersan und Schluffan unverändert, so hat man einen Schluß per modum ponentem, der sich nach der gegebenen Regel abandern läßt. Die Beweise für diese Regeln findet man in den Erläuterungen.

### Unmerfung.

Man muß, ehe man die Verwandlung anftellt, den in dem Schlusse enthaltenen Urtheilen die logische Form geben.

#### §. 171.

Da die hypothetischen Schlusse sich auf kategorische zuruckühren lassen, diese aber nach S.
160. auf das dictum de omni et nullo beruhen,
so wird dieser Grundsan auch den hypothetischen
Schlussen zum Grunde liegen.

# III. Bon ben reinen disjunktiven Bernunft. schluffen.

#### S. 172.

Wenn der Obersatz eines Vernunftschlusses ein disjunktives Urtheil ift, so ift der Schluß felbst ein disjunktiver Vernunftschluß.

#### §. 173.

Die Pradikate des Obersates, von denen eins dem Subjekte zukommen soll, stehen mit einand der in Gemeinschaft (f. die Lehre von der Relation der Urtheile); der Untersat fann nun entweder bejahend oder verneinend sein, und daraus entspringen für die disjunktiven Schlusse solgende Regeln:

Wenn der Untersay von der Sphare der im Obersaye genannten Pradifate dem Subiefte

Ferre eins beilegt, so werden die andern da-

Wenn der Unterfan von der Sphare der im Oberfane genannten Praditate eine aussichließt, so wird eine der noch übrigen oder das noch übrige gesent.

Und aus der zweiten Regel ergiebt fich leicht:

Wenn man im Untersane alle Trennungsftude, eine ausgenommen, dem Subjette
abspricht, so muß das eine noch übrig bleibende ihm beigelegt werden.

#### S. 174.

Der Oberfat eines disjunktiven Schlusses ift seiner Quantität nach, in sofern man blos auf die Form (die Verbindung) sieht, allgemein, der Qualität nach bejahend, der Relation nach disjunktiv, der Modalität nach, in sofern man auf das Verhältniß der im Obersate enthaltenen Urtheile sieht, apodiktisch.

#### 9. 175.

Der Untersat, der ein kategorisches Urtheil sein muß, ist der Quantitat und der Qualität nach unbestimmt, der Relation nach kategorisch, der Rodalität nach affertorisch.

#### §. 176.

Der Schluffan erhält seine Quantität dom Untersan, seine Qualität ist der des Untersanes entgegengesent, seiner Relation nach ist er kates gorisch oder dissunktiv, und der Modalität nach apodiktisch.

#### §. 177.

Man kann einen jeden disjunktiben Vernunftfclus in einen hopothetifchen vermandeln, wenn man man ben Untersat bes Schlusses zum Bordersat, und den Schlußfat selbst zum Nachsat eines hippothetischen Urtheils macht, diesen als Obersat braucht, und Untersat und Schlußsat unveränzbert läßt. Dieser hypothetische Schluß nun läßt sich nach S. 170. in einen kategorischen verwanzbeln, und also gilt auch von den disjunktiven Schlussen das dictum de omni et nullo.

#### §. 178.

Betrachtet man die für die kategorischen, hppothetischen und disjunktiven Schlüse gegebenen Regeln näher, so sindet sich, daß die Regeln für die kategorischen Bernunftschlüsse auf das Prinzip der Identität und des Widerspruchs, die für die hypothetischen Bernunftschlüsse, auf das Prinzip des zureichenden Grundes, und die für die dissunktiven Bernunftschlüsse auf das Prinzip des ausschließenden dritten beruhen.

Der Lehre von den Bernunftschluffen 3weiter Abschnitt.

Bon ben vermischten Bernunftschluffen.

#### §. 179.

Den reinen Bernunftschluffen stehen die vermischten entgegen, worunter man diejenigen Bernunftschlufe versteht, in welchen die Pramiffen sich nicht in der gesemäßigen Ordnung sinden, oder sonst eine Abanderung in der Form vorgenommen worden ist.

#### §. 180.

Buerft von der Abweichung in Rudficht der Stellung der Pramiffen und ihrer Begriffe. —

### exvin Reine allgemeine Logik.

Mus 5. 158. erhellet, daß folgendes eigentlich bie gefenmaßige Stellung ift:

M P S M

Die Bedeutung von S, P und M ift bort angegeben. Run fallt in die Augen, daß man den Oberfat oder den Unterfat, oder beide umfehren kann, wodurch folgende Stellungen herausgebracht werden:

I. II. III. III. MP PM MP PM SM SM MS SM SP SP SP SP

#### §. 181.

Von diesen vier Arten der Schlässe, die man Siguren nennt, ist nur die erste gesesmäßig, und die andern sinden nur in sofern statt, als eine Umkehrung der Prämissen möglich ist. Die drei letten Figuren sind also eigentlich nicht mehr einfach, sondern es ist ihnen schon ein Verstandesschluß eingewebt.

#### 6. 182.

Bei der ersten Figur fand sich, daß der Obersat stets eine allgemeine Regel (a oder e), der
Untersat hingegen stets bejahend (a oder i) sein
muß. Ist der Obersat a und Untersat a, so ist
der Schlußsat auch a. Ist der Obersat e, der
Untersat a, so ist der Schlußsat e. Ist der Obersat a, der Untersat i, so ist der Schlußsat i,
und ist endlich der Obersat e, der Untersat i,
so ist der Schlußsat o, nach §. 162. 3. und 5.
Daher hat man für die Schlüsse der ersten Figur
folgende Formel: Barbara, Celarent, Darii,
Ferio.

#### §. 183.

Schen so hat man für die Regeln bei ben Schlüssen in den drei übrigen Figuren gewisse Formeln, die da anzeigen, unter welchen Bedingungen und was für Schlüsse in ihnen möglich sind, und wie die Schlüsse derselben in Schlüsse der ersten Figur verwandelt werden. Wir wollen aber, um nicht weitläuftig zu sein, da diese Sache doch nur spllogistische Spitssindigkeit ist, auf unsern Commentar zu diesem s. verweisen, und uns hier begnügen, einige allgemeine Regeln zu geben.

§. 184.

In der zweiten Figur muß sich der Obersatrein umkehren lassen, wenn man darnach schließen soll; dies findet aber nur bei allgemein verneisnenden Sagen statt; da nun die Qualität der Ronklusion stets mit der Qualität des Obersates genau zusammenkimmen muß, so wird man in der zweiten Figur nur verneinend schließen können.

#### §. 185.

In der dritten Figur foll der Untersat, der fets bejahend sein muß, umgefehrt werden, dies geht nur per accidens an, folglich wird, da der Schlußsat die Quantitat des Untersates hat, in der dritten Figur nur partifulariter geschlossen werden können.

#### 6. 186.

Wenn man bei der vierten Figur nicht blos die Stelle der Pramissen andert, sondern eine wirkliche Umkehrung vornimmt, so muß der Oberssangemein verneinend und der Unterfan besonders bejahend sein, also wird man nach §. 162.

3. und 5. in der vierten Figur nur besonders versneinend schließen.

8. 187-

#### S. 487.

Außer der ungeseymäßigen Stellung der Prämissen fann auch noch das Beglassen einer derselben einen versteckten Schluß (fyllogismus
crypticus herausbringen. Fehlt eine der Prämissen gant, so ist der Schluß ein verstummelter oder verkurzter Schluß (Enthymena). —
Ist blod der Mittelbegrif angegeben, so heißt der
Schluß ein zusammengezogener. — Ihnen steht
der ausführliche Schluß entgegen, wo beide
Prämissen sich sinden. Beide Arten, sowohl die
verkurzten als zusammengezogenen Schluße lassen sich leicht in aussährliche verwandeln, wenn
man die im vorhergehenden gegebenen Regeln
befolgt.

# Unmerfung.

Einen gegebenen irregularen Schluß in die gefestiche Form bringen, heißt ibn reduciren.

# Der Lehre von den Vernunftschlussen Oritter Abschnitt.

Bon ben gusammengefetten Bernunftichluffen.

#### S. 188.

Bis jest haben wir nur die einfachen Schlusse betrachtet, weil man diese als die Grundlage aller übrigen anzusehen hat, und wir wenden uns nun zu den zusammengesetten. — Ein Vernunftzschluß wird ein Epicherema genannt, wenn man dem majori oder minori den Grund anhängt, warum man ihn sest, wenn also in dem gegebeznen Schlusse noch ein abgekürzter Schluß eingesschoben ist.

### 6. 189.

Verbindet man mehrere abgefürzte Schlüste so zusammen, daß sie Eine Konklusion hervorbringen, so nennt man dieß einen Sorites, eisnen Aettenschluß. Jede folgende Prämisse ist darin mit der vorhergehenden verbunden. Steigt man von dem nächsten Grunde bis zum entserntesten hinauf, so ist der Sorites progressiv; steigt man aber von den entsernten Gründen zu den nächsten herab, so heißt er regressiv Der Sorites progressivus erhält auch den Namen des gemeinen (sorites ordinarius, communis, vulgaris), der regressive hingegen den Namen des umgekehrten inversi oder goeleklani.

### · §. 190.

Beim gemeinen Sorites mird immer ber nachfolgende San das Pradifat des vorbergebenden sum Gubieft haben muffen, und ber Schluffas wird das Gubjeft des erftern und bas Pradifat bes lettern haben. Er erhalt alfo die Quantitat pon ber erften, Die Qualitat von ber letten Dras, miffe. Bei der Reduftion eines progressiven Gorites wird immer jede Pramiffe, die erfte aus-genommen, die Unterfas ift, als Dberfas gebraucht werden, und die Konklusion wird Unterfan des folgenden Schluffes werden. Dergleis chen Schluffe nennt man Prosyllogismen Der progressibe Sorites wird alfo durch Profplogismen reducirt. Bierque folgt, daß in jedem progreffiben Gorites alle Gage, ben erften ausgenommen, ber auch partifular fein fann, alls gemein fein muffen, weil fie gu Dberfagen Die-nen. Ferner muffen fie alle, ben festen ausgenommen, der auch berneinend fein fann, bejabend fein , weil von ihnen die Qualitat ber Ron= flusion abbangt, Die Konflusion aber bier fets beig=

#### Reine allgemeine Logit.

bejahend fein muß, weil fie gum Unterfan bes folgenden Schluffen Dient.

#### §. 191.

Bei ber Reduftion eines Goffenianischen Gorites macht man ben erften Gas jum Dberfas, ben zweiten zum Unterfat, und Die herausgebrachte Ronflufion wird fodann ber Dberfat Des zweiten Schluffes, fo daß jeder San, den erften ausgenommen, Unterfat, Die jedesmal erhal= tene Konklusion aber Oberfat wird. Diefe Art Der Schluffe beißen Epifyllogismen, Daber fagt man ein Goklenianischer Sorites wird durch Epi= follogismen reducirt. - Bieraus folgt, daß in einem regreffiven Gorites alle Gage, ben legten ausgenommen, ber auch partifular fein fann, allgemein fein muffen, weil die Konflusion immer jum Dberfan eines neuen Schluffes Dienen, folglich allgemein fein muß, und die Quantitat der Ronflufion bom Unterfage" abbangt: - Ferner muffen alle Gabe, ben erften ausgenommen, ber auch verneinend fein fann, bejahend fein, weil fie zu Unterfagen Dienen. Der Schluffag bat bas Subjeft ber letten Pramiffe gum Subjeft, und das Praditat der erffern jum Pradifat. Er erhalt also die Quantitat von ber lettern, Die Qualitat von ber erften Dramiffe.

#### §. 192.

Man theilt die Sorites noch in kategorische und hypothetische, jene haben kategorische, diese hypothetische Sake zu Prämissen. Abhandlung der reinen allgemeinen Logif

3weiter Theil,

melder.

die Methodenlehre enthält.

§. 193.

Man versteht unter Methodensehre ber reinen Logif den Kanon für den Verstandesgebrauch, in sofern er eine Wissenschaft zu Stande bringen will. — Der Methodensehre wird also die Elementarlehre vorangeschieft werden mussen, wie wir dieß auch gethan haben.

#### §. 194.

Wissenschaft ist spstematische Erkenntnis. Eine Erkenntnis wird spstematisch genannt, im sofern die in ihr vorkommenden Sase nach einem Prinzip (der Idee eines Ganzen) geordnet sind, und daher nothwendige Einheit haben. — Sie unterscheidet sich dadurch von einem Aggregat von Erkenninissen (die man auch rhapsodistisch nennt) wo die Erkenntnisse nur zufällig zu einander hinz zugekommen, wo also weder Bollständigkeit noch nothwendiger Zusammenhang sich sindet.

#### §. 195.

Bu einer jeden Wissenschaft gehört also Erkenntniß. Jest entsteht die Frage: was versteht man unter logischer Vollkommenheit der Erkenntnisse? — Vollkommen überhaupt heißt jedes Ding, das vollständig in seiner Art ist. Eine Erkenntniß ist also logisch vollkommen, wenn sie den Regeln der Logik nach vollständig ist. Man kanndie Vollkommenheit der Erkenntniß der Quantitat, Qualitat, Relation und Mobalitat nach be-. 11.1-1.1 traciten.

#### 6. 196.

Die Erkenninif fann in Rudficht ber Quantitat auf eine doppelte Art vollfommen genannt werden; ertenfiv und intenfiv. Gine Erfennt= nig hat extenfive Große, in fo fern fie groß ift, als ein Banges (bas mehreres unter fich be-greift); intensive Broge, fofern fie groß ift, als ein Grund anderer Erfenntniffe: Gine Erfenntnig ift ber extensiven Große nach vollkommen, wenn de allgemein ift, fich auf alle Gegenstande einer Art erftredt, ber intensiben Große nach, wenn fie michtig ift, b. b. wenn aus ihr viel Erfenntniffe fließen.

#### S. 197.

Der Qualitat nach ift eine Erfenntniß voll= fommen, wenn fie deutlich ift. Man unterfcheis bet logische und asthetische Deutlichkeit. Jene ift Deutlichkeit durch Begriffe, Diese durch Ans Schauung. Lette nennte man beffer Lebbaftigfeit. Jene ift nur ber Begenftand ber Logit.

# 6. 198.

Bon ber Deutlichkeit der Begriffe ift 6. 31 bis 40 nachzulefen. — Eine Erfenntniß heißt grund. lich und tief, wenn man Merkmale von Merk-Man fann baber fagen, malen angeben fann. eine Erfenntnig, Die logische Deutlichkeit bat, beift grundlich, die afthetische Deutlichkeit bat, einleuchtend.

#### §. 199.

Man giebt bie Befdreibung eines Gegen-Randes, menn man fo viele (außere oder innere). Merkmale von demfelben angiebt, als hinreichen, ihn zu einer bestimmten Absicht von andern zu unterscheiden.

#### §. 200.

Erorterung (expositio) eines Begrifs ist die beutliche (wenn gleich nicht aussuhrliche Borskellung gehören Merkmale, diese sind bei der Erörterung zur Sache gehörig (wefentlich) bei der Beschreisbung können sie auch zufällig sein. Nun bei gegebenen Begriffen sindet Erposition statt, bet willkührlichen (gemachten) Deklaration.

#### §. 201.

Einen Begrif definiren heißt seine wesentssichen Merkmale analytisch vollständig und präcist darstellen. Es gehören also zu einer Definition drei Stude, Deutlichkeit, Bollständigkeit (oder Ausführlichkeit und Präcision. Alle Definition nen entspringen entweder aus der Deklaration bei willführlichen Begriffen, wo ich erkläre, was ich darunter verstanden wissen will, oder durch die Exposition bei gegebenen. Nur willführliche Begriffe können im strengsten Sinn definirt werden.

#### §. 202.

Man theilt die Definition in analytische und synthetische. Bei jenen ist der Begrif gegeben, und ich lose ihn nur in seine Merkmale auf; bei diesen erzeuge ich durch die Desinition den Bestif selbst, wie dieß in der Mathematik der Fakisch.

#### §. 203.

Man unterscheidet Verbaldefinitionen, 1703 minaldefinitionen und Realdefinitionen. Eine Verbaldefinition ist eine bloße Auseinanderses una mung des Worts. — In einer Mominaldesinition wird blos das Verhältniß des Begrifs zu andern angegeben, sie entsteht aus der Vergleichung, und enthält blos äußere Merkmale. Die Realdesinition enthält das Wesen des Begrifs, und enthält innere Merkmale. Eine Nominaldesinition ist nicht absolut hinreichend, weil ich nicht alle Verhältnisse einsehen kann; sie würde die Stelle einer Realdesinition vertreten, wenn alle diese Verhältnisse angegeben werden könnten. — Realdesinitionen sind also der höchste Grad der logis schen Vollkommenheit.

### Unmerfung.

Auch die Beschreibungen und Erpositionen tann man in Nominal = und Realbeschreibungen, und in Nominal = und Realerpositionen eintheilen.

#### §. 204.

Eine Definition ift vollkommen:

- 1) Der Quantitat nach, wenn sie weder zu eng noch zu weit, d. h. wenn sie pracis ist:
- 2) Der Qualitat nach, wenn ihre Merkmale flar oder deutlich find.
- 3) Der Relation nach, wenn die Vorstellung des Prädikats das Subjekt deutlicher macht, und man nicht einen Cirkel begeht, d. h. das zu Definirende mit in die Definition bringt.
- 4) Der Modalität nach, wenn die Merkmale wes fentliche Stude find. — Freilich past dies less tere nur auf die Realdefinitionen, aber diese find eigentlich auch nur vollkommen.

# Reine allgemeine Logik. Lxxvix

#### §. 205:

Der Relation nach ist eine Erkenntnis vollkommen, wenn sie wahr ist. Die Wahrheit theilt man in die logische (formale) und in die reale (materiale). Jene betrift die Uebereinstimmung der Erkenntnis unter sich und mit den Gesesen des Denkens, sie ist die condicio sine qua noch der materialen Wahrheit, und nur sie, nicht diese, ist der Gegenstand der Logis. Wir haben 5.92. bis §. 100. von ihr geredet, und dort zusgleich die Gesese des Denkens aufgestellt.

#### §. 206.

Ausser der Uebereinstimmung der Erkenntniß aber mit den Gesesen des Denkens, gehört noch zur logischen Wahrheit das Uebereinstimmen der Erkenntnisse unter sich. Jemehr Folgen aus eisner Erkenntniß gezogen werden, die mit ihr als dem Grunde und unter sich übereinstimmen, desto größer ist die Wahrheit der Erkenntniß.

#### . S. 207.

Der Modalität nach ist endlich die Erkenntnist vollkommen, wenn sie Gewisheit hat. Wenn man nämlich von der Modalität einer Erkenntnisf spricht, so versteht man darunter das Verhältnis, das eine Erkenntnis zum Erkenntnisvermösgen hat, und hierdurch unterscheidet sie sich hinzlänglich von der Wahrheit. Bei der Wahrheit frage ich, ob die Erkenntnis mit den Objekten oder unter sich, und mit den Gesesen des Denzkens übereinstimmt; hier aber ob ich meine Erzkenntnis mit den Objekten und mit den Gesesen des Denkens und mit andern Erkenntnissen für übereinstimmend halte, und wie groß der Grad dieses Fürwahrhaltens ist.

S. 208.

# exxym Reine allgemeine Logik.

#### §. 208.

Ueberredung ist ein Jūrwahrhalten, das les biglich auf subjektiven Grunden beruht. Ueberzeugung ist ein Jūrwahrhalten, wo die obsektis ven Grunde sind. — Meinen heißt ein Jūrwahrs halten aus Grunden, die weder obsektiv noch subjektiv hinreichend sind. — Glauben ist ein Jūrs wahrhalten aus Grunden, die zwar nicht obsektiv aber doch subjektiv hinreichend sind. — Wissen ist ein Jūrwahrhalten aus Grunden, die obsektiv und subjektiv hinreichend sind.

# Unmerfung.

Subjektiv heißen Grande, die aus den zusfälligen Beschaffenheiten des Subjekts hergenommen find. — Objektiv heißen Grande, die Allsemeingultigkeit haben, und also nicht von zusfälligen Beschaffenheiten des Subjekts hergenommen sind.

#### §. 209.

Man sieht leicht ein, daß die Grade des Fürwahrhaltens Meinen, Glauben, Wissen, mit den drei Arten der Urtheile, der Modalität nach, zusammenhängen. — Das Meinen läßt sich von allen am wenigsten mittheilen. — Der Glaube, in sofern man ein gleiches Subjekt voraussent, wird aber doch nicht bei allen gleiche Stärke haben. — Wissen muß allgemein mittheilbar sein, und gleiche Ueberzeugung bewirken. — Dem Meinen darf kein Glauben und Wissen; und dem Slauben kein Wissen entgegen stehen.

#### §. 210.

Eine Meinung ohne alle objektive Grande beißt

heißt eine Chimare. — Bas meiner Meinung nach wahr ift, muß wenigstens mehr Grunde für als wider sich haben. Hieraus folgt, daß wenn ich etwas meine, ich es für wahrscheinlich halte. Wahrscheinlichkeit ist nämlich ein Fürwahrhalten, das mit dem Bewußtsein berefnüpft ist, daß die Grunde dafür unzureichend sind.

Man unterscheidet, die Sache ift mahrscheinlich und mein Urtheil ist wahrscheinlich; jenes
heißt die reale (verismilitudo) dies die logische Wahrscheinlichkeit (probabilitas). Die reale Wahrscheinlichkeit kann man mathematisch beserchnen, dies geht aber bei der logischen nicht, weil die Grunde ungleichartig sind, und hier mußalso eine reise und geübte Urtheilskraft das Vershältniß der Grunde zur Gewisheit untersuchen, und die Grunde für und wider abwägen.

#### §. 211.

Aus S. 207. erhellet, daß die Lehre von der Wahrscheinlichkeit gar nicht in die Logik gehört, die reale nicht, weil die Logik von allen Objekten abstrahirt, die logische nicht, weil es unmöglich ich, die Urtheilskraft durch Regeln zu leiten.

#### S. 212.

Urtheile, die blos ein Meinen ausdruden, wobei ich aber mein gewisses Urtheil noch aufschiebe, heißen vorläufige Urtheile (judicia proeuia). Sie dienen zur Hevristif. — Ihre Natur ist noch nicht gehörig untersucht. Sie sind problematische Urtheile, die man zu affertostischen und apodiktischen erheben kann.

#### §. 213.

Die Aufschiebung des bestimmenden Urtheils (fuspensio judicii ist von doppelter Art, skeptisch oder kritisch. Diese sindet statt, wenn ich durch Untersuchung noch das bestimmende Urtheil zu sinden hosse; sene, wenn ich das bestimmende Urtheil ganz aushebe; man sollte die letztern viels mehr renunciatio judicii, Aushebung, nicht Ausschiebung, des Urtheils nennen.

#### §. 214.

Bon den vorläusigen Urtheilen unterscheiden sich noch die Borurtheile. — Ein Vorurtheil ift ein falsches Urtheil, das fälschlich für mahr gestalten und zum Prinzip gemacht wird. — Sie gehören in die Dialektik oder Logik des Scheins, wo gezeigt werden muß, wie sie zu seben sind.

#### §. 215.

Sypothesen sind Erklärungen von etwas Wirklichen, durch etwas anders, dessen Wirklichen Birkslichkeit entweder nicht erwiesen werden kann, ober doch nicht erwiesen ist. — Sie sind problematische Urtheile. — Die Lehre von den Hyppethesen gehört aber eigentlich nicht in die reine Logif.

#### §. 216.

Auf die Meinung oder Muthmaßung folgt bem Grade nach das Glauben; wenn man etzwas aus subjektip zureichenden Grunden, die aber objektiv nicht hinreichen, für mahr halt. Dem Glauben darf kein Wissen entgegen stehen. — Subjektive Zulänglichkeit zum Fürwahrhalten beißt Ueberzeugung für mich, die objektiven hinz gegen Gewißheit für jedermann.

Oh and by Google

#### 5. 217.

Die subjektiven Grande, die das Jurwahrhalten bestimmen, sind Absichten, Bwecke, Interesse u. s. Weim Glauben sind diese Iwecke subjektiv hinreichend das Farwahrhatten zu bes stimmen. Die Iwecke sind nun entweder notha wendige oder zufällige, und der Glaube ist auch entweder von der Art; daß er das einzige mögliche Mittel ist den Iweck zu erreichen, oder et ist nicht on der Art. — Ist der Iweck noths wendig, und der Glaube das einzige Mittel ihn zu erreichen, so heißt der Glaube ein nothwens diger Glaube, und da nur durch die Vernunft selbst solche Iwecke und solche Mittel gegeben werden können, so heißt der Glaube auch ein Vernunftglaube.

# Unmerfung:

Die Eintheilung des Glaubens in den moralischen, pragmatischen, historischen und doktrinalen gehört eigentlich nicht in eine reine allgemeine Logik, theils wenn man dabei auf den Inhalt, theils auf die Einschränkungen des menschlichen Erkennens Rucksicht nimmt.

# \$. 218.

Das Wesen der Dinge ist entweder empirisch oder rational; und dies ist wieder philosophisch oder mathematisch. Erstere beruht auf Begriffe, lettere auf Ronstruktion derselben; beide sind apodiftisch, aber lettere hat nur Evidenz (Ausenscheinlichkeit).

237,627

46 V

#### Reine allgemeine Logif. LXXXII

#### S. 219.

Dem Rurmabthalten febt ber Zweifel entgegen, b. h. ein Grund, ber unfere liebergeuauna wantend macht und unfern Beifall aufbebt. -Sie find entweder fubjeftiv oder objeftiv. Zweis fel, Die noch nicht beutlich eingefeben werben, beifen Strupel: - In fofern Zweifel gegen eine andere Meinung bervorgebracht werden, beißen 

#### S. 220.

Soll unfere Erkenntnig aber wiffenschaftlich werden, fo muß fie foftematisch vorgetragen merben, d. h. die Idee eines Bangen muß die Anordnung und den Zusammenhang der Erkenntniß bestimmen. Biergu tragt theils die Gintheis lung der Begriffe, theils das Ableiten einer Erkenntniß aus der andern (Die Beweise) bei. But the end with the with

Einen Begrif eintheilen, beift die unter ihm ummittelbar enthaltenen Vorstellungen voll= ftandig angeben. Die Sphare bes Begrifs, Die eingetheilt werden foll, heißt das Divifum, Die Theile felbst die Eintheilungsglieder. Das Mertmal, welches mir anzeigt, daß die Glieder disjunft sind, beißt ber Eintheilungsgrund (fundamentum divisionis).

#### ober ma Demailich - Cruere beeubt all High Te Only 95 and involved 2228 pring & fun arrival

o desired and the letter has any lighted and Wenn eine Gintheilung richtig fein foll, fo niug mQIII W

19d (I

# Reine augemeine Logie Lxxxii

- 1) Der allgemeine Begrif ber Sphare in allen Gliebern gang enthalten feint alfo eine größ fere Sphare haben, als jedes Eintheilungsglied (Quantitat).
- 2) Die Glieder muffen zu einem Ganzen zusammenstimmen (Qualität).
- 3) Sie muffen fich einander wech selseitig ausstelleben, D. h. se muffen sich widerstreitende werfmale withalten (Relation).
- 4) Das Segen eines Gliedes bestimmt bas Segen ber andern als nothwendig (Modalität).

o Tan Boys : **Eschit** in felges Grand Festers. , Indiana is the state of the state

Alle Eintheilungen geschehen durch disjunktive Urtheile. — Da man in der allgemeinen Los gik von allem Inhalt abstrahirt, so wird sie auch keine widerstreitende, sondern widersprechende Merkmale in den Eintheilungsgliedern angeben, d. h. ihre Eintheilungen werden nur zweigliedrig, Dichotomien sein.

rde ith, of roblasi**s**, ei**rob**, e in the control of the control o

Theilt man die erhaltenen Eintheilunglieder wieder ein, so nimmt man eine Unterabtheilung (fubdivisio) vor, das Eingetheilte heißt alsdann das Subdivisum. Webeneintheilungen nennt man diejenigen, wo man ein und denselben Begrif nach mehreren Eintheilungsgrunden eine theilt.



Die

# rouxen Incine allgemeine Logis.

Die anfchautiche Darftekung ber vollfandis gen Eintheitung einer Borkellung mit ihren Unterabtheitungen heißt eine Cabelle.

# of Tie "( ber midfaffe dinen Bange ...

Einen San beweisen, heißt ihn aus objektis ven Gründen dinreichend dorthun. Das, woraus eiwas erfannt mird, heißt ein Grund. Etwas aus Gründen berleiten, beißt schliesesen, also bringt man nur durch Schliffe Beweise hervor.

#### માર્કા (જ.30%) ફુ. ઉપાયુ તાલ ફુ કેઠિ શક્યુંટ છે. એક માન્કુ કુ. 226.

Ein San, bessen Bahrheit keines Beweises bedarf, sondern dessen Wahrheit man einsieht, sobald man ihn bersteht, heißt ein Grundstan, weil er bei andern Erkenntnissen zum Grunds gelegt wird.

# rendictive in the new orders of the second o

Die Bemeise sind entweder direkte (oftensie ve) oder indirekte (apagogische). Bei jenen beweist man den Sap aus Einsicht der Gründe geradezu, bei diesen thut man dar, daß das Gesgentheil unmöglich ist. — Die erstern haben den Borzug, daß sie Einsicht in die Sache selbst verz schaffen; die tentern sind gewähnlich leichter zu führen, weil sie keine genaue Erkenntnis der Sasche selbst erfordern, sondern weil man blos zu zeigen hat, daß aus der Annahme des Gegenstheils etwas folgt, was einem als wahr anerstannten Sape widerspricht. Sie beruhen auf

# Meine allgemeine Logis. Lxxxy

dictoria, und führen bas Rennzeichen ber Rathwendigkeit mit sich.

# §. 228.

Man kann auch die Beweise nach den Quelstem eintheiten unworaus ihre Gründe geschäpft sind, sie beißen Beweise a passeriori, wenn Erschrung die Frunde hergiebt, a priori, wenn sie aus dem Erkenntnisvermögen selbst sließen. — Demonstrationen sind Beweise, deren Gründe in der reinen Anschauung dargelegt werden konnen

#### and nit kingman so **h. 229**21 magala a chasa nafaire a sin ayar, a a ng 700 a a ch

Den Sak, aus welchen die Bahrheit andes rer Sake hergeleitet wird, beißt der Beweisgrund, und dersenige Beweisgrund, auf wels den alle übrigen beruhen, und der der vorzuglichte ift, heißt der Sauptgrund (nervus probandi).

#### \$. 230.

Die Beweise bestehen entweder nur aus einem Schliffe, dann beißen sie einfach, oder mis mehrepen, dann beißen sie zusammengessen. Man führt einen zusammengeseten Bes weis entweder durch Prospllogismen (§. 186.) daß man zu den Granden aussteigt, dann heißt er regreffip, analytisch; oder durch Spisyllogismen (§. 187.), daß man zu den Folgen fa

# LXXXVI Reine allgemeine Logif.

berabgeht, bann beißt er progreffio, fontbe

# §. 231.

# ein Beweis ist bollfommen and ten Buei

- grund fehlt, wenn er vollständig ist. Fehlt ein Beweisgrund, so sindet sich in ihm eine Luck, ein Sprung.
- gehöriger Ordnung folgen, wenn erwegelb maßig ift.
- 3) Der Relation nach, wenn man nicht in dem Beweise das zu Beweisende als bewiesen voraussent; wenn in ihm kein Cirkel sich findet.
- 4) Der Modalität nach, wenn er apodiktisch iff, d. h. wenn sein letter Grundsatz unumftößliche Gewißheit hat.

#### 5. 232.

Endlich ist noch der Vortrag der Erkenntnist zu betrachten übrig. Die Art des Vortrags der Erkenntnis, in sofern sie auf deutlich gedachte Prinzipien der Vernunft beruht, heist Methode (modus logicus), in sofern sie aber blos auf das Gefühl der Einheit der Varstellung beruht, also empirisch ist, Manier (modus aestheticus). Die erste gehört nur in die togik.

# 2 10 1 St 233. 12 f 20 De con 12 20 d.

Man theilt die Methode in die analytische und synthetische. Bei jener fleigt man durch Profyllogismen von den Resultaten zu den Gründen auf bei dieser burch Episyllogistenen von den Frunden zu den Resultaten berab. Sugar and

#### 5. 234.

Kerner ift bie Methode entweder dogmatisch (behauptend) voer fleptisch Im ersten Sall beweist sie ihre Sate apodiftisch, im zweisten Jall zweiselt sie an der Bahrheit der vorgetragenen Gate, fie wird fritisch genannt, wenn fie Die Grunde fur Die borgebrachten Behauptungen untersucht. Man muß Step-ticismus und ffeptische Methode, Dogmatismus und bogmatische Methobe, wohl unterscheiden.

#### S. 235.

Man trägt scholastisch vor, wenn man ftreng systematisch verfährt, die Regeln der Schule befolgt, und Kunstausdrucke braucht; popular, wenn man feinen Bortrag ben Begriffen bes gemeinen Saufens angemeffen einrichtet.

#### 5. 236.

Endlich ist die Methode entweder akroama-tisch oder erotematisch. Im ersten Fall trägt

# seenvin Reine allgemeine Logift

der Lehrer allein vor, im zweiten Fall redet der zu Belehrende auch. Die erotematische Methosdeist wieder entweder dialogisch (fokrafisch) sder Katechetisch Bei der ersten entwickelt der Lehrer die vorhandene Borstellung, und sehreink eigentlichen Sinn, bei der lettern untersucht et. blod, ob schon vorgetragene Erkenntnisse richtig gefaßt sind.

enumber and summer of the second summer of the seco

Marin Pressured to the Service of th

\*BITTLE TE TENTE TO THE TENTE T

Weitete

# Weitere Auseinandersetzung des Abrisses einer reinen allgemeinen Logik.

Weitere Auseinandersetzung des Abrisses einer reinen allgemeinen Logik.

# Einleitung.

ad §. 1.

Benn man den Ausdruck Logik ( Verstandeslehre) in ber weiteften Bedeutung nimmt, fo verfteht man darunter die Biffenschaft von den Regeln des Denfens überhaupt; wie dies auch der Name Logif (Berftandeslehre von 2070s Berftand) anzeigt. Gie ift fur bas Denfen, mas Die Grammatik fur bas Sprechen ift; und so wie ber gemeine Mann die Regeln der Sprachlehre in einzelnen Gallen (in concreto) befolgt, ohne fich derfelben im allgemeinen (abgesondert, in abstracto) bewußt zu fein; so wird er auch die Regeln des Denkens in einzelnen Fallen befolgen, ohne fich berfelben abgefondert bewußt gu fein; es urtheilt und schliefit der robeste Mensch so wie der gebildeste, aufgeklarteste Mann nach dem Gefene des Widerfpruche, aber der erfte denft Diefen San nicht abgesondert, so wie ber legtere ibn im Bewuftfein fich borffellt. wie aber eine Sprachlehre eine allgemeine und

# 4 Weitere Auseinandersetung bes Abriffes

eine befondere fein fann, namlich entweder bie Sprachen überhaupt betrachtet, Regeln fur Die Sprache als Sprache giebt, ober nur auf eine bestimmte Sprache, 3. B. auf Die Deutsche, Rudficht nimmt; fo kann auch die Logik eine allgemeine und eine besondere fein; jene gibt Regeln für das Denfen überhaupt, für das Den-ten als Denfen, Diese nur für das Denfen über gewiffe bestimmte Wegenstande , g. B. uber Ge= fchichte, Jurisprudenz u. f. w. Richt Die lette-Wir wollen alfo die Regeln des Denkens über-haupt aufftellen, nicht Regeln geben, wie man über beitimmte Begenftanbe nachzudenfen habe. - Aber felbft Diefe allgemeine Logit ift noch bon Doppelter Art, man nimmt hamlich darin ents weder gar nicht auf Die subjettive Beschaffenheit Des Denkenden Rueficht, reine allgemeine Logif, oder man fieht auf die Einschrankungen bes menschlichen Dentens, Die und in der Anthropo-Togie gezeigt werden, und wendet die Regefn ber reinen allgemeinen Logit Darauf an, angewandte allgemeine Logik. Die lettere ift Doch noch immer allgemein, weil fie auf den Unterschied der Begenstande des Dentens nicht Rudficht nimmt. Die reine allgemeine Logit enthalt alfo Regeln für das Denten als Denten, Diefe Regeln muffen alfo gang allgemein und nothwendia b. b. Befete fein; und Diefe ift nun gang eigentlich ber Bormurf unfere Buche. Gie beifit beshalb rein, weil fie, wie in ber Folge fich ergeben wird, ihre Regeln nicht aus ber Erfahrung, fon-Dern aus dem Berftande felbft schopft.

#### ad § 2.

Materie des Benkens nennen wir die Gegenftande, welche gedacht werden, die Sorm hingegegen, dasjenige, was das Benken zum Denken macht. macht. Man kann also sagen, die reine allgemeine logik abstrahirt von allem Inhalt des.
Denkens, und beschäftigt sich blos mit der Form
desselben; und auch nur unter diesen Umständen
kann sie ganz allgemeine und nothwendige Regeln geben, weit sie von allem Unterschied der Objekte des Denkens abstrahirt. Denn geset sie uähme auf die Gegenstände des Denkens.
Rücksicht, so könnte sie, da uns die Objekte des Denkens nur durch Erfahrung gegeben werden, von ihren Regeln nicht strenge Allgemeinheit und Nothwendigkeit aussagen, denn Erfahrung sagt blos, daß etwas sei, nicht aber, daß es in allen (ohne alle mögliche Ausnahme) Fällen so sei und so sein musse.

#### ad §. 3.

Die reine allgemeine Logik enthält akso die allgemeinen und nothwendigen Regeln für den Berkandesgebrauch überhaupt (nicht unter gezwissen Bedingungen), und gilt also für alle Arzten der Erkenntnisse. Nur durch die Kenntnis dieser Regeln werden wir in den Stand gesetzt unsere Erkenntnisse zu prüsen, und und vor Irrzthum und Verstoß gegen sie zu sichern. Man kann sie also als Propädentik zu allen Wissenschaften, was auch der Gegenstand derselben sein mag, ansehen, weil jeder Gegenstand, in so sern er gedacht wird, diesen Geschen gemäß gedacht werden muß. — Sonst trägt man die besondere Logik, d. h. die Wissenschaft der Regeln über einen bestimmten Gegenstand nachzudenken, und eine wissenschaft vor, zu welcher der Gegenstand gehört, dies ist aber unrecht, denn man muß den Gegenstand schon kennen, ehe man verstehen kann, wie die Erkenntnisse von ihm sich in ein

# 6 'Weitere Auseinanderfetjung bes Abriffes.

System bringen lassen, mit andern Worten, ehe man eine Methodenlehre dieser Wissenschaft anzgeben kann. So schickt man zum Beispiel der Jurisprudenz als Propädevtik eine Unterweisung voraus, wie man die verschiedenen Theile der Jurisprudenz zu ordnen, sie in ein System zu bringen, und wie man überhaupt Untersuchungen über Gegenstände dieser Wissenschaft anzustellen habe, da doch dies schon eine genaue Kenntnis der Jurisprudenz voraussest, und als Methodenlehre nachgeschickt werden muß, wenn man die gehörigen Materialien gesammlet hat, die nun in ein System gebracht werden sollen.

#### ad §. 4.

Critit ift eine Sammlung bon Regeln gur Beurtheilung. Bu einer folden Eritif wird nicht erfordert, daß die Regeln, Die fie bortragt, bemonftrirt merden tonnen, und daß fie das Beprage der Allgemeinheit und Nothwendigkeit an fich tragen; fie fann auch diefe Regeln aus der Erfahrung Schopfen, wie dies g. B. bei ber Eri= tit der Schauspielkunft, ja felbst bei vielen Regeln der Aefthetit (Eritit des Geschmads) der Go ift es 3. B. eine Regel des Be= Kall ift. schmads, daß Begenftande bes Efels burch bie Schone Runft nicht dargestellt werden konnen, und wir tadeln es daber, wenn und der Runftler eis nen trunkenen Menfchen im Erbrechen barftellt, Diefe Regel aber ift aus ber Erfahrung geschopft. - Da aber die Logif allgemeine und nothwendige Regeln vortragen muß, fo fann fie Diefe nicht aus der Erfahrung schöpfen, weil diefe den Erkenntniffen, Die fie verschaft, nicht Allgemeinbeit und Rothwendigfeit geben fann, fondern fie muß fie vielmehr aus dem Berftande, als bem Bermogen des Denfens, felbft entwideln, fie wird also mehr als bloge Critif fein, benn fie

wird ihre Regeln aus Principien herleiten und beweisen können, d. h. sie wird den Ramen els ger Doctrin, einer demonstrablen Wissenschaft verdienen.

Man nennt eine Biffenschaft ein Organon, menn man fie als Die Quelle anderer Erfenntniffe anzuseben bat: so ift die Anthropologie (Lebre bom Menfchen) ein Organon fur Die Gittenlebre. in fofern fie Diefer Die Leidenschaften, Affetten, Reigungen, Begierden des Menfchen anzeigen, Die Rennzeichen berfelben angeben und Darthun muß, woburch fie gebandigt werden fonnen; fo ift Die reine Mathematif ein Organon fur Die Mechanit, für die Feldmeffunft, für die Baufunft u. f. w. Da die reine allgemeine Logif bingegen von allen Objetten bes Dentens vollig ab= ftrabirt, und einzig und allein die Form bes Denkens betrachtet, so wird sie auch nie die Quelle von Erfenntniffen ber Begenftande felbft abgeben, d. h. fein Organon fein tonnen. 2Ber alfo logif fudiert, um fich Materie bes Dentens zu verschaffen, der irrt gewaltig: der ein= zige, freilich febr wichtige, Rugen, den die Lo= git ihm verschaft, ift, daß fie ihm die Regeln giebt, wornach er die Form seiner Erfenntniffe beurtheilen fann, daß fie ihn in den Stand sent, gu prufen, ob er nicht gegen ein Befen bes Den= tens angestoßen habe; sie ift ein bloßer Canon, b. i. eine Doctrin, Die Principien gur Beurstheilung in fich enthält: fie beurtheilt namlich Die Form in allen unfern Erkenntniffen. - Bebient man fich ber logif, als gelange man baburch gur Erkenntnif ber Begenftande felbft, braucht man fie, die nur Canon ift, ale Drganon, fo wird fie Dialeftif, Dies Wort in Der alten griechi= fchen Bedeutung genommen, Logit des Scheins. Die Alten verftanden namlich unter Dialeftif nichts als die Runft, Schein ju erregen, und gaben

# 8 - Weitere Museinandersetzung bes Abriffes

ben denen, die diese Kunst verstanden, den Nasmen der Dialektifer. So war es dialektisch, wenn ein bekannter Philosoph des Alterthums an einem Tage bewies, Gerechtigkeit sei eine Tugend, und am andern, sie sei ein Laster; so ist es dialektisch, wenn man den Say: Jede Erskenntniß hat ihren Grund, mit dem der Causalität: Alles, was geschieht, hat eine Ursach, für aleichbedeutend erklärt.

#### ad §. 5.

Die reine allgemeine Logik trägt die Regeln des Verstandesgebrauchs überhaupt vor, sie sieht also nicht auf den Unterschied desselben in den gemeinen und spekulativen. Man nennt den Verstandesgebrauch gemein, wenn der Verstand sich der Regeln, nach welchen er denkt, urtheilt, schließt, nicht abgesondert bewust ist, diese Resgeln nicht angeben kann, was bei dem spekulativen Verstandesgebrauche statt sindet, und wodurch sich dieser eigentlich vom gemeinen unterscheidet. So wahr und richtig dieser Unterschied auch ist, so hat er doch auf den Vortrag der reisnen allgemeinen Logik keinen Einsluß, weil diese von ihm ganz abstrahren muß.

#### ad §. 6.

Wenn semand eine natürliche Fertigkeit hat, die Regeln für den richtigen Verstandesgebrauch immer gehörig zu befolgen, und nicht dagegen zu versioßen, so sagt man von ihm, er besite eine Naturlogik (logica naturalis). Ihr entgegen sieht die kunstliche Logik (logica artificialis), wo die Regeln des Verstandes abgesondert und sossensisch vorgetragen werden. Jene ist eine Fertigkeit, diese eine Wissenschaft; sene ist subjektiv (sindet sich nur in dem denkenden Subjekte, kann wohl geübt, aber nicht erlernt werden), diese

Diefe objeftib (ift ein Begenstand ber Erfenntnif. und fann als ein folder mitgetheilt und erlernt werden). Das Denken nach einer funftlichen Lo= gif, feht zu dem Denfen bei einer naturlichen Bo= git in eben dem Berhaltniffe, wie das Sprechen einer Sprache, bas man burch liebung erlernt hat, zu dem, mas man nach Regeln weiß. Beim erften wird man immer leichter in Gefahr fein zu irren , leicht mankend gemacht werden konnen, und kein Mittel haben, sich felbst von der Wahrheit zu überzeugen. — Freilich wird man auch beim Gebrauch einer funstlichen Logif sich eine folche Fertigfeit erwerben muffen, daß man fich dieser Regeln bei jedem Falle der Anwendung nicht immer ganz deutlich bewußt ift, so wie dies auch bei benen ber Fall ift, Die fich eine Fertig= feit in einer Sprache erworben haben, Die fie grammatifalisch erfernten; aber man bat babei doch den Vortheil, daß man bei vorkommenden schwierigen Fallen Die Regeln und Pringipien fennt, nach welchen fie zu beurtheilen find.

Ob man nun gleich die Ausdrücke Naturlogik und künstliche Logik in dem hier festgesetzten Sinne brauchen kann, so ist doch der Ausdruck, ein natürlicher Logiker, nicht zu brauchen, weil man unter einem Logiker nur denjenigen verstehen kann, der die Regeln und Gesetze des Denkens

in abstracto angeben fann.

Hierbei doch noch eine Bemerkung, die die Eintheilung der reinen allgemeinen Logik in die theoretische und praktische betrift. Theoretisch ist eine Erkenntniß, wenn blos der Gegenstand erstannt wird, praktisch, wenn sie zeigt, wie der Gegenstand hervorgebracht werden soll; so giebt es eine theoretische und praktische Jurisprudenz, eine theoretische und praktische Arzneikunde u. f. w. Nun fällt in die Augen, daß man die reine allgemeine Logik nicht in die theoretische und praktische

# 10 Weitere Museinanderfegung bes Abriffes

tische eintheilen kann, benn es ist kein Sinn mit dem Ausdruck, die Regeln des Verstandesgesbrauchs hervorbringen, zu verbinden, die Geset für den Verstand sind durch den Verstand selbst gegeben, liegen in ihm selbst, und werden nicht erst hervorgebracht. Versteht man hingegen unter praktischer Logik eine Anweisung, wie man von den Regeln der reinen Logik Anwendung maschen soll, um richtige Vegriffe zu bilden, richtig zu urtheilen u. s. w., so kann diese Anweisung den Onner unter den Vedingungen des menschlischen Venkens gegeben werden, und dann gehört es in die angewandte Logik.

#### ad §. 7.

Giebt man bei ber Logit auf ben Bortrag, so theilt man fie in die populare und scholaftifche Popular ift überhaupt alles das, mas ben Begriffen des gemeinen haufenst angemeffen ift, fo wird man alfo unter einer popularen Logif Diejenige zu versteben haben, beren Bortrag fo eingerichtet ift, baß felbit ber gemeine Mann ihn verfteben tann. Scholastifch bingegen ift ber Bortrag ber Logif, wenn er ftreng fuftematifch ift, wenn in ihm Runftausdrucke bortommen, und wenn er ber Methode ber Schule angemeffen ift. - Um feinen Bortrag popular machen zu tonnen, obne boch etwas bon ber Grundlichfeit aufopfern ju durfen, muß man Die Erkenntnif, die man andern mittheilen will, supor scholaftisch einftudirt haben, benn nicht die Form allein giebt bem Bortrage einen Berth , fondern es fommt dabei auf Grundlichfeit und Benauigfeit an. Leider nennt man aber in un= fern Beiten oft popularen Bortrag, mas man richtiger feichtes Befchmas nennen fonnte. Dag ber Bortrag ber Schule fo viel in den Augen berer, die nicht Belehrte von Profeffion find,

verlohren bat, liegt mohl offenbar in bemilm. stande, daß die Gelehrten den Bortrag der Schule mit in die Welt übertrugen, daß sie bei ihsen Unterhaltungen felbst in freundschaftlichen Eirfeln doch immer im Ton der Schule fprachen, das Gerufte des Gebaudes immer mit darftellten, furg Dedanten maren.

#### ad 6. 8.

Jest entfteht die Frage, welche Stelle mir der. reinen allgemeinen Logit unter unfern übrigen Erkenntniffen anweifen wollen? - Unfere Ertenntniffe theilen fich in zwei haupttbeile, fie find entweder wiffenschaftlich oder rhapsodistisch. Unter Wiffenschaft verfteben wir ein Spftem von Erfenntniffen. Erfenntniffe machen ein Guftem aus, wenn fie nach der Idee eines Bangen ge-ordnet find, und alfa nothwendige Einheit haben. In einer Wiffenschaft wird also die Stelle eines jeden Canes bestimmt fein, man wird jedesmal einen Grund angeben fonnen, marum er in Dies. fem und feinem andern Bufammenhange vorges tragen wird, sede darin vorkommende Erkennt-niß wird mit den übrigen zusammengenommen eine Ginheit ausmachen; man wird überzengt fein , daß nichts fehlt , nichts überflußig ift. Go ift 3. B. ber Bortrag ber Mathematik miffenschaft= lich ; man fann nicht willfahrlich die Berbindung andern, fondern bas Bange ift ein funftvolles Bebaude, Deffen Theile unter fich im genaueffen Busammenhange fteben. - Rhapsodistisch bin= gegen nennt man Erkenntniffe, Die feinen nothwendigen, fonbern einen gufälligen Bufammenhang haben, wo man also auch nie gewiß fein tann, daß sie vollständig find. — Die reine all= gemeine Logif nun wird unter die Wiffenschaften du gablen fein, denn ihre Erkenntniffe merden burch die Borftellung des Berftandes felbft un= ter=

# 12 Weitere Auseinandersetzung bes Abriffes

tereinander zur Einheit verbunden, und alle ihre Regeln werden daher Einheit eines Spftems has ben tonnen.

Die Wissenschaften sind wiederum von doppelter Art, nämlich ihr Gegenstand wird entwester durch die Erfahrung (a posteriori) oder durch Erfenntnisvermögen selbst (a priori) gegeben. Im ersten Fall heißen sie Erfahrungewissenschaften (3. B. positive Jurisprudenz), im zweiten Vernunftwissenschaften, oder auch Wissenschaften schlechthin, Wissenschaften sensu eminenti. Man sieht leicht ein, daß die reine allgemeine Logis ihre Säte nicht aus der Erfahrung, sonstern aus dem Erfenntnisvermögen (hier aus dem Verstande) selbst schöpft, sie wird also Vernunftwissenschaft sein.

Was von aller Erfahrung unabhängig und mit ihr gar nicht vermischt ift, heißt rein, da dies nun bei der Logit der Fall ift, so ift fie eine

reine Vernunftwiffenschaft.

Hier mußich einen Einwurf beantworten, der mir gewiß von dem größten Theile meiner Lefer gemacht werden wird. Wie ist es zu leugnen, kann man sagen, daß die Regeln des Verstansdesgebrauchs aus der Erfahrung geschöpft sind! Wie will ich überhaupt meinen Verstandesgebrauch anders als durch Erfahrung erkennen, und wenn dies richtig ist, so kann mir ja auch nur Erfahrung sagen, welches die Negeln sind, die mein Verstand bei seinen Funktionen befolgt. — Diesser Einwurf läßt sich aber leicht beantworten, weil er blos auf ein Risperständniß beruht.

Sanz verschieden ist die Frage, wodurch erstenne ich die Gesese, nach welchen mein Versstand denkt; von der, worin sind diese Gesese des Verstandes gegründet? Die Gesese, die der Verstand beim Denken befolgt, werden freislich durch Erfahrung bei mir ins Bewußtsein gestracht,

bracht, aber Erfahrung ift beshalb nicht bie Quelle derfelben, woraus ich fie fcopfe. Ich fann freilich aus ben wirklichen Berbindungen, Die Der Berftand vornimmt, Die Gefege entdeden, Die er dabei befolgt, aber die Gefene felbft werden mir doch eigentlich durch ihn felbft gege= ben; Dies erhellet aus Dem wichtigen Umftanbe, bag den Regeln der Logit ftrenge Allgemeinheit und Rothwendigfeit anhangt, Die schlechterdings Erfahrung den Erfenntniffen, Die aus ihr ent= fpringen, nicht geben fann. Go ift es g. B. eine Regel der Logif, baf man feinem Begenftande ein Merfmal beilegen fann, das ibm miderspricht; Diefe Regel aber führt offenbar die ftrengfte All= gemeinheit und Rothwendigkeit bei fich. Man fagt nicht, bag man bis jest mit feinem Begenftande fein ibm miderfprechendes Merfmal babe verbinden fonnen, fondern daß bies überhaupt fur alle galle ohne Ausnahme unmöglich fei. -Da alfo nicht Erfahrung die Quelle Der logischen Regeln fein fann, fo muffen Diefe im Berftande felbft gegrundet fein.

Philosophie überhaupt ist die Bernunstwissenschaft aus Begriffen. Man sest nach dieser Erstärung die Philosophie den historischen Erstenntnissen entgegen, wo der Gegenstand durch Erfahrung gegeben wird. Als Wissenschaft unterscheidet sie sich von den rhapsodistischen Erstenntnissen, und als Bernunstwissenschaft muß sie allgemeine und nothwendige Säse haben. Was aber den Zusas aus Begriffen betrift, so ist er blos da, um die Philosophie von der Masthematik zu unterscheiden, die so wie die Philosophie eine Bernunstwissenschaft ist, aber ihre Begriffe unmittelbar (in der reinen Anschauung) darstellt, wie Kant sich ausdrückt, construirt.—Die Philosophie ist nun entweder formal oder material, jene hat es mit der Form der Erkenntsniß,

# 14 Weitere Aubeinanderfetung bes Abriffes

niß, diese mit wirklichen Gegenständen zu thun. Die reine allgemeine Logif nun kann, also auch den Namen der reinen formalen Philosophie führen.

#### ad §. 9.

Die reine allgemeine Logif. gerfallt in zwei Saupttheile; der erfte enthalt Die Darftellung der Regeln des Berstandesgebrauchs, und wird durch Austofung der Handlungen des Berstandes hervorgebracht, woher sie auch den Ramen der Unalprif erhalt. Der zweite Theil foll gur Aufbedung bes Scheins bienen, ber ba entftebt, menn man die Logit ale ein Organon braucht; und erhalt den Ramen der Dialifiif. Wir merben nur die erstere abhandeln. Die Analytik felbst gerfällt wiederum in zwei Theile, in die Blementarlebre und in die Methodenlebre. Jene giebt Die Regeln fur den Berftandesgebrauch überhaupt an, ift ein Canon bes Berftandesge= brauche in Ansehung bes Denfens überhaupt: Diefe aber fo fern der Berftand ben 3med, ben er fich bei allen Erfenntniffen vorfest, namlich eine Wiffenschaft Davon zu Stande zu bringen. erreichen mill.

Was den Nunen der Logik betrift, so glaube ich, daß es Zeitverschwendung ware, darüber weitläuftig zu sein. Sie ist zur Sicherheit unsere Erkenntnisse und zur Prüfung derselben unsentbehrlich, eben so unentbehrlich als das Studium der Sprachlehre zum richtigen und sichern

Sprechen.

Der Bortrag der reinen allgemeinen logik muß völlkommen sustematisch sein, denn sonst versdient sie nicht den Namen einer Wissenschaft, es muß in ihr dargethan werden, daß der Gegenskand vollkommen erschöpft ift, und daß jeder darin vorkommende San an seinem gehörigen Orte stebe:

ftebe; ferner muffen die darin geführten Beweise bolltommene Gewißheit haben, apodiftisch fein, Deshalb, weil ihr Gegenstand durche Erkenntnißbermogen felbft gegeben wird. - Db man nun gleich die Regeln ber logif nicht aus ber Erfabrung darthun fann, fo wird man doch die Beifpiele zur Erlauterung berfelben aus ber Erfahrung entlehnen, ja man wird fie fogar nur aus ber Erfahrung, und nicht aus den Wiffenschaften hernehmen muffen, weil in lettern fich schon ein funftlicher Gebrauch des Berftandes findet. Es ift daher unverantwortlich, wenn man in neuern Zeiten diese so tresliche Wissenschaft dadurch verdarb, daß man kesebucher der Logik für Kin-der und Frauenzimmer verfertigte; sie verliert allen Werth, ja hört so ganz auf Wissenschaft zu fein, wenn man ihren Beweisen Die Strenge und bem Bortrage derfelben das spftematische nimmt. Dag man immerbin Rindern und Damen einige Regeln für den richtigen Gebrauch des Berftan-bes geben, nur Logif follte man fo eine Rhap= fodie nicht nennen; fo wie man einige mathema-tische Spielereien, rhapsodistisch für Rinder und Damen jufammengebracht, nicht Mathematik nennen fann. Ber eine foftematifche Logif nicht studiren kann, muß keine Logik studiren, und nicht vorgeben, er habe sie inne, wenn er einige Regeln derselben ohne Beweise mit dem Gedachtnife gefaßt hat. Dieß macht nur feichte Ropfe, Die fich einbilden, viel zu wiffen, und Doch im Bangen nichts grundliches gelernet haben. Ich will, ehe ich diese Einleitung in die Logik

Ich will, ehe ich diese Einleitung in die Logik schließe, nur noch ganz kurz etwas von der Geschichte dieser Wissenschaft anführen. Werzuerst die Regeln des Verstandesgebrauchs spstematisch vorgetragen dat, weiß man nicht. Aristoteles nennt, wie Diogenes Laertius lib. 9. segm. 25. und Sextus Empiricus adversus mathematicos

# 16 Beitere Auseinanderfegung bes Abriffes 2c.

lib. 7. bezeugen, Zeno den Bleaten als den erften lehrer einer logik, die aber mehr Dialektik war, d. h. in unnugen Spissundigkeiten bestand. Aristoteles lieferte zuerft in feinem Organon eine ziemlich vollständige Logit, ob er gleich ben Da= men Logif felbst nicht brauchte; er mar es, der ibr querft Die Beftalt einer Difciplin gab. ameiten Jahrhundert nach Chrifti Geburt com= mentirten der Arst Galen und Alexander von Approdifias (oder wie andere wollen Alexander Megaus) über bas Draanon bes Ariftoteles. und im dritten Jahrhundert fügte Porphyrius eine Isagoge (Ginleitung) in die Categorien jum Drganon des Ariftoteles bingu. Der Conful git Rom. Severinus Boethius, vermehrte bas Organon des Ariftoteles mit der Lebre von den bedingten Schluffen. - Die Scholastifer im eilften Jahrhundert und weiter berab maren nur elende Commentatoren des Aristoteles. - In neuern Beiten mifchte man Metaphyfit, Moral, Anthropologie, Eregetit, und mer weiß mas fur beterogene Dinge, in die logit, wodurch zwar ber Umfang vergrößert, aber der innere Anbau gehindert murbe. Unter den neuern verdienen Descartes (geboren 1596, gestorben in Schme= ben 1650) megen seiner institutiones dialecticas, Malebranche (geboren 1638, gestorben 1715) wegen feiner recherche de la verite, und Lode (geboren 1632, gestorben 1704) wegen seines essay upon human understanding, und Wolf wes gen seiner philosophia rationalis siue Logica genannt zu werben.

# Albhandlung der reinen allgemeinen Logik.

Erfter Theil, welcher die Elementarlehre enthalt.

ad S. 10. und 11.

Wir verstehen unter Gemuth dasjenige in uns, was denkt, empfindet und will, und lassen uns in keine Untersuchung ein, ob dieses denkende, empfindende und wollende eine für sich bestehenzde, vom Körper verschiedene Substanz, oder ob sie blos eine demselben anhängende Eigenschaft ist: eine Untersuchung, in die wir uns einlassen müsten, wenn wir uns des Ausdrucks Srele bez dient hätten, der da behauptet, daß das in uns denkende, empsindende und wollende eine vom Körper verschiedene Substanz sei.

Alle Veränderungen unseres Gemuths lassen sich am Ende auf Vorstellungen zurücksühren tein allgemeiner Litel, unter dem sie alle stehen mussen, denn was wir uns nicht vorstellen, ist für uns nichts. Vorstellungen haben sest ein Vermögen der Vorstellungen poraus, unter Verzwögen verstehen wir nämlich den Grund der Mögelichteit einer Sache (wodurch wir es von der Kraft, als dem Grunde der Wirklichkeit einer Sache, unterscheiden). Wir haben also ein Vorstellungsvermögen. Bei einer seden Vorstellungsvermögen. Bei einer seden Vorstellung lassen sich drei Stücke im Vewustsein unsterscheiden, das Vorstellende, (Subjekt der Vorstellung), das Vorgestellte (Objekt, Gegensstand der Vorstellung) und die Vorstellung selbst. Ich stelle mir jest den großen König vor, so bin ich das Subjekt der Vorstellung, das Vorstellens

# 18 Abbanblung ber reinen allgemeinen Logif.

De , der große Ronig das Objeft der Borftellung, Das Borgeffellte, und von beiden unterfcheide ich noch Die Borftellung bes großen Ronigs felbft. Bir laffen und bier nicht auf die Frage ein , ob Das Objeft wirklich etwas von mir und meiner Borftellung verschiedenes, oder nicht bielmehr felbft wieder Borftellung fei, welches lettere Die Idealiften behaupten, eine Frage, Deren Beantwortung eigentlich in Die Metaphofit gebort, und Die auch auf unfern gegenwartigen 3med gar feinen Ginfluß bat; und genügt es angumerfen, mas niemand leugnen wird, daß wir die brei genannten Stude, Gubjeft und Objeft Der Borfellung, und Die Borftellung felbft im Bewuftfein unterscheiden. Dun tonnen mir uns pon unfern Borftellungen eine breifache Begiebung benfen, mir beziehen fie entweder aufs Dbieft ( den vorgestellten Gegenstand ), oder aufs Gubjeft ( den Borftellenden), oder mir erfennen, daß eine Borffellung blog noch in uns fich findet, und fuchen ibr ein Dbjeft zu geben. Gine Borftellung auf ein Dbieft beziehen, beißt ertennen, auf fein Gubieft beziehen, Gefühl haben, und einer subjektiven Borftellung objektive Reglitat ju geben fuchen, beift begehren. Diefe brei befondere Weußerungen des Borftellungsvermogens erhalten jedes feinen befondern Ramen, und fo entspringt Erkenntniftvermogen, Gefühl der Luft und Unluft und Begehrungevermogen. Do nun aber gleich jedes Diefer drei Bermogen feine eigenen Befege bat, Die fich nicht wieder unter ein boberes, ihnen allgemein gutommenbes, bringen laffen, fo muß man fie fich boch nicht als brei fur fich bestehende Dinge im Bemuth benfen; ber Ausbrud Bermogen zeigt fcon an, daß bier blos von Relationen Die Rebe ift. alle brei find Eigenfchaften bes Bemuths, bas nur nach verschiedenen Berbaltniffen verschiedene Ma=

Mamen erhalt, eben daffelbe Gemuth, mas ert kennt, fühlt und begehrt auch. - Diefe Eren-nung ift blos ein Behelf fur unfere Spetulatios nen, um die Gefete einer jeden Art der Meuferungen ber Beranderungen unfered Gemuthe gu

finden.

Weil ich aber furchten muß, daß bie ge gebenen Erflarungen von erfennen. Gefühl bas ben und begehren, nicht allen meinen Lefern fogleich deutlich fein mochten , fo will ich gur Erlauterung derfelben noch Beispiele bingufugen. Gefent ich finde mich in einem Concert, und bore tum erstenmal den Zon der Barmonifa, unterfude mober Der Zon fommt, betrachte Die Gtarfe ber fich brebenden Glafer, unterfuche Die Schwingungen bes Glafes u. f. w., fo beziehe ich meine Borftellung auf einen Begenffand, D. b. ich babe eine Erkenntnis der harmonika. - Wenn ich bingegen gar nicht auf das Dbieft Rudficht nebe me, von welchem der Zon herrührt, allein auf mich febe, ob diefer Ion mich in den Buftand Der Luft ober Unluft verfest, mir Behagen ober Digbehagen verurfacht, fo betrachte ich Diefe Bor: fellungen allein in Beziehung auf mich als bas porstellende Subjeft, ich fuble. Gefest nun endlich, ich felle mir ben Befig ber harmonita bor, das Bergnugen, mas ich haben merbe, wenn ich fle fpielen tann, und Diefe Borftellung Die bis dahin noch subjektiv ift, treibt mich an, ibr objektive Realität ju geben, fo begebre ich.

Rur noch eine Schwierigfeit fann bier bem Lefer aufstoßen: es scheint namlich, als mare noch ein vierter Sall möglich, daß man namlich eine obieftive Borftellung fubjeftiv zu machen fuden konnte, und bag durch biefe Beziehung gu ben brei obengenannten Bermogen noch ein biertes bingu fommen murde; allein menn man über Diefen Gas nachdenft, fo findet man, daß er fei:

# 20 Abhandlung bet teinen allgemeinen Logit.

feinen Sinn enthalt, weil eine jede Borftellung foblechterbings fubjektiv fein muß.

Bir baben es bier nun blos mit bem Erfennt-

genauer zergliedern wollen.

Unfer Erfenntnifvermogen gerfallt in amet Cheiles es liefert und namlich entweder unmittelbare ber mittelbare Borftellungen. Borftellung beißt unmittelbar wenn fie nicht erft vermittelft einer andern auf einen Begenftand bezogen wird, mittelbar bingegen, wenn man fie nur vermittelft einer andern Borftelluna auf einen Gegenftand beziehen fann. Go haberich 3. B., wenn ich bas Opernhaus in Berlin ans febe, oder wenn ich den Zon der harmonifa hos re, oder eine Rofe rieche, unmittelbare Borftels fungen, ich beziehe Die erhaltene Borftellungen fogleich aufs Objekt; nehme ich aber die Borftellung menfc, fo febe ich, fie ift eine mittelbare Borftellung, die ich erft auf die unmittelbas ren Borftellungen Cajus, Titus, Livius u. f. m. und fo auf Dbiefte beziehen fann. Die unmit= telbaren Vorstellungen heißen Unschauungen, Die mittelbaren Beariffe. Bei bem Worte Un» schauungen will ich nur noch anmerken, bag man ibn nicht blos auf die unmittelbaren Borftellungen, Die wir vermittelft des Befichts erhals ten, einschränken muffe. - Die Anschauungen unterscheiden fich badurch bon ben Begriffen, baß iene nur auf einen einzelnen, burchaus bestimms ten Begenffand bezogen werden fonnen, einzelne Borftellungen find, da hingegen jene auf mehrere einzelne Borftellungen paffen, mehrere einzelne Borftellungen unter fich begreifen Die Anschaus ung, die ich vom Opernhause in Berlin habe, paft nur auf diefen und auf feinen andern Begenfand, und die Borftellung, die ich von ihm habe, ift burchaus bestimmt; nehme ich hingegen ben

Begrif Menfch, fo vaft er eben fo gut auf Cajus, als auf Titus und Livius. - Bir Menfchen tonnen nun auf feine andere Art Anschauungen von Begenftanden befommen, als daß fie uns affici= ren, Eindrude auf uns machen, Dies Bermogen Eindrucke zu erhalten, und badurch unmittelbare Borftellungen bon Gegenftanden zu befommen, nennen wir Sinnlichkeit \*). Das Bermbaen der Begriffe nennen wir Verstand in weiterer Bebeutung. Sinnlichkeit ift leidend, in fo fern fie Eindrude empfangt, und fest alfo Empfangtich. feit fur Gindrude voraus, Der Berftand binges gen ift das nicht finnliche, felbstthatige Erkennts nigvermogen, Spontancitat; er bringt von felbft Borftellungen hervor; Die Ginnlichkeit schaut an, ber Berftand denft. 3mar hat Die Einbildungs. Fraft Die, in fofern fie ebenfalls unmittelbare Borftellungen liefert, gur Sinnlichkeit gehört, auch Thatigkeit, aber Diese Thatigkeit ift Doch feine Gelbstthätigkeit (Spontaneitat), weil fie an Die Gefete Der Ginnlichfeit gebunden ift, wohl unmittelbare Borftellungen gufammenfegen, aber feine neuen hervorbringen fann, die ibr nicht zuvor durch ben Ginn gegeben maren. -Unfer Berftand ift nun nicht intuitio, d. h. er liefert und nicht unmittelbare Borftellungen, sondern er ift discursio, d. h. er zieht von geges benen

<sup>\*)</sup> Man braucht ben Ausbruck Sinnlich feit in einer dreifachen Bedeutung, i) in Bezug auf das Erstenntnispermögen, so wird es in der oben angeführten Bedeutung genommen; 2) in Bezug auf das Gefühl der Luft und Unluft, sinnliche Gefühle, die von körperlichen Sindrucken berrübeen, und man feht sie fodann den Gesthlen, die durch Schönheit und durch Berstandesvorstellungen gewirft werden, entgegen; 3) in Bezug auf das Begehrungsvermögen, und versteht darunter die Willführ, die durch die Eritenz äußerer Gegenstände (durch Glückfeligkeit) bez kimmt wird.

# 22 Abhanblung ber reinen allgemeinen Logif.

benen Anschauungen Merkmale ab, verbindet diese zusammen in eine Einheit des Bewußtseins, und liesert so Begriffe, oder er verbindet Besgriffe zu Urtheilen, Urtheile zu Schlüssen. — Denken überhaupt heißt also diesenige Handlung des Gemüths (des Verstandes), wodurch Mannigfaltiges in eine Einheit des Bewußtseins versbunden wird. — Wir haben es uns also zum Zweck vorgesett, die Geset, nach welchen der Verstand Mannigfaltiges in eine Einheit des Beswußtseins verbindet, aufzusuchen. — Man kannalso auch sagen, die Logik sei die Vernunftwissenschaft von den Gesenen des Verstandes.

Che mir aber diefe Auffuchung Der Gefete bes Berftandes felbst vornehmen, muffen wir querft untersuchen, ob es mirflich Befege bes Berftandes, d. h. allgemeine und nothwendige Regeln gebe, nach welchen ber Berftand handelt; Damit wir nicht Gefahr laufen, gu fuchen, nichts zu finden ift, und Mube und Arbeit ver-lieren. Es laßt fich freilich hier ein Beweis aus ber Natur bes Denfens und Erfennens führen, daß der Berftand Schlechterdings nach allgemeis nen und nothwendigen Regeln handeln muffe, allein er erfordert zu vielAnstrengung und auch zu viel Borerkenntniffe, als daß ich voraus fegen tonnte, er werde fur jeden meiner Lefer fein; ich will daber lieber den furgern Weg einschlagen, und eine solche nothwendige Regel aufstellen, wo niemand ableugnen fann, daß fie Gefen fei. Offenbar ift es eine Regel, nach welcher der Ber= ftand berknupft : Reinem Gegenstand tommt ein ihm (dem Gegenstande) widersprechendes Merkmal zu, Diese Regel aber ift fo allgemein, daß wir auch die Möglichkeit einer Ausnahme nicht einmal benten tonnen. Es giebt alfo Gefete bes Berftandes.

#### ad §. 12.

Die Borftellungen, Die der Berftand liefert, find von oreifacher Art, Begriffe, Urtheile und Schluffe Gin Begrif ficht einer einzelnen Borfellung entgegen, fie ift die Borftellung, die meba rere andere Borftellungen unter fich begreift. Co ift Die Borftellung Menfch ein Begrif, benn fie begreift die weißen, schwarzen, gelben und fupferfarbnen Menfchen unter fich. - Giebt man bas Berhaltniß mehrerer Begriffe ober eines Begrif und einer Anschauung gur Ginbeit Des Bemußtfeins an, fo entftebt ein Urtheil ich z. B. fage, alle Menfchen find ferblich, fo gebe ich an, daß die Begriffe Menfch und Sterb. lich fich in eine Ginbeit Des Bewußtfeins vereinigen laffen; oder wenn ich fage, Cajus ift fein Gelehrter, fo fage ich, die Anschauling Cajus und der Begrif Gelehrter laffen fich nicht in eine Einbeit bes Bewußtfeins vereinigen. Berbindet man endlich mehrere Urtheile zu einem, ober leis tet aus gegebenen Urtheilen andere ber, fo ent= fteht ein Schluß. Go ift folgendes ein Schluß: Alle Menschen sind sterblich, Cajus ist ein Mensch, alfo ift Cajus fterblich, weil bas Urtheil, Cajus ift ferblich, aus ben beiden andern : Alle Denschen sind sterblich, Cajus ift ein Mensch, ber-geleitet worden ift; oder wenn ich aus dem Urtheile, alle Menschen find fterblich, bas Urtheil berleite, daß einige Menschen fterblich find, fo babe ich ebenfalls geschloffen.

#### ad 5. 13.

Man kann nun das Vermögen der mittelbaren Vorstellungen oder den Verstand in weiterer Besteutung eintheilen, in den Verstand (in engerer Bedeutung), in die Urtheilekraft und in die Vernunft. Verstand in engerer Bedeutung ift B4 das

# 24 Abhandlung ber reinen allgemeinen Logif.

bas Bermögen, bas Besondere im Allgemeinen barguftellen; fo ift ber Berftand thatig, wenn er aus den befondern Borstellungen, Cajus, Titus, Livius, den Begrif Mensch bildet. Die Urtheils= Fraft ift bas Bermogen, bas Besondere unter bas Allgemeine ju fubsumiren; fo ift g. B. Die Urtheilsfraft thatig , indem fie in dem Schluffe: Alle Menfchen find fterblich , Cajus ift ein Menfch, alfo ift Cajus fterblich, burch bas Urtheil, Cajus ift ein Menfc, das Befondere den Cajus, un= ter das Allgemeine Menfc bringt. Dernunft endlich ift das Bermogen, das Befondere aus Dem Allgemeinen herzuleiten, oder mit andern Worten, das Besondere im Allgemeinen zu erkennen; fo ift die Bernunft thatig, wenn fie ben befondern Gan : Cajus ift fterblich , in dem all= gemeinen San: Alle Menschen find sterblich, er-

S. 14. und 15. sind an sich leicht verständlich. Jener warnt blos vor dem Jrethum, nicht zu glauben, als handle der Berstand blos beim Bilden der Begriffe, die Urtheilskraft beim Bilden der Urtheile, und die Vernunft beim Bilden der Schlüsse. Man muß überhaupt die Vermösgen des Gemüths bei den Operationen nicht so abgesondert sich vorstellen, wie der Philosoph sie trennt, wenn er das Eigenthümliche eines jeden auffinden will. — Dieser (S. 15.) giebt blos die Eintheilung der Elementarlehre an die Hand, die keine Schwierigkeiten hat.

# Der Elementarlehre der Logif Erstes Kapitel,

welches

die Lehre von den Begriffen enthalt.

ad §. 16. und 17.

Unschauung ist die unmittelbare Vorstellung eines Gegenstandes, Begrif die mittelbare; man kann Begriffe nur vermittelft ber Anschauungen auf Gegenstande beziehen. Sieraus folgt frei= lich noch nicht, daß jeder Begrif vermittelft einer Anschauung auf einen Gegenstand bezogen werben fann, benn es giebt Begriffe, Die feinen Gegen fand haben, auf den fie bezogen werden tonnen, Begriffe ohne Inhalt, leere Begriffe; wir behaupten blos, daß wenn ein Begrif auf, einen Gegenstand bezogen werden fann, dies nicht unmittelbar, fondern erft mittelbar, vermittelft ber Anschauung, geschehen muffe. Ein Begrif begreift also mehrere Anschauungen unter fich (nicht in fich), oder kann fie wenigstens unter fich begreifen, er ift also die Vorstellung von einer Borftellung des Objefts; denn felbft bei den leeren Begriffen taufcht man fich, und halt fie nur in fofern fur Begriffe, als man glaubt, bag fie andere Borftellungen unter fich enthalten, auf Die fie bezogen werden konnen. — Auch fann man einen Begrif durch Die Ginbeit, erflaren, burch welche Mannigfaltiges als verbunden vorgestellt wird. Der Begrif Mensch ift die Ginheit, Durch welche wir die Borffellungen Cajus, Titus, Livius als perbunden benten.

# 26 Abhandlung ber reinen allgemeinen Logif.

ad §. 18.

Diefer & zeichnet ben fuftematischen Bang bor, ben mir bei Abhandlung ber Logif felbit zu nebmen haben, um die Gegenstande ju erfchopfen. Wir fegen namlich poraus, mas eigentlich in ber Critif ber reinen Bernunft bewiesen wird, bag man alles, mas fich uber einen jeden Begenfand frei von aller Erfahrung fagen laft, vollkommen erschopfe, wenn man die Quantitat, Qualitat, Relation und Modalitat Deffelben unterfucht; einen Gan, ber baburch einigermaßen Deutlich werden fann, wenn man bedenft, daß alles, mas fich über einen Begenftand fagen laft, in Urtheile gebracht werden muß, daß menn ich, wie weiterhin bemiefen wird, ein Urtheil blos feiner Form nach betrachte, ich auf die vier ges nannte Stude ju feben habe, und fo merden wir denn auch bier, ba wir bei ber reinen alls gemeinen Logif von aller Erfahrung abftrabiren. auch bei jedem Begenstand auf Diefe vier Stude zu feben baben.

Was den Ausdruck Modalität betrift, so bezeichnet er das Verhältnis einer Vorstellung zum Erkenntnisvermögen, ob diese Vorstellung blos möglich, oder wirklich, oder nothwendig ist. Von der Nevolution in Frankreich war die Vorstellung derselben blos möglich, jest ist sie

wirflich.

Der Lehre von den Begriffen Erste Abtheilung.

Bon der Quantitat der Begriffe.
ad f. 19.

Eine jede Quantitat ift von doppelter Art, Quantitat des Umfangs oder des Inhalts, ertensive tensive oder intensive Quantität; es wird also auch die Quantität der Begriffe doppelt sein mussen, die Quantität des Umfangs eines Begrifs, und die Quantität des Inhalts desselben. Bet jener untersucht man, wie viel Vorstellungen ein Begrif unter sich, bei diesen, wie viel er in sich enthält. Es wird also die Abtheilung von der Quantität der Begriffe in zwei Abschnitte zerfallen, wovon der eine den Umfang, der andere den Inhalt betrift.

#### ad §. 20.

Ehe wir aber die Quantität der Begriffe selbst abhandeln, muß zuvörderst eine Hulfsvorstellung erläutert werden, dies ist die Vorstellung Merkmal. Ein Merkmal ist eine Theilvorstellung, die ein Erkenntnißgrund der ganzen Vorstellung, ist. Nicht jede Theilvorstellung ist ein Merkmal, nur dann, wenn sie dazu dient, die Vorstellung selbst von andern zu unterscheiden, erhält sie diesen Namen, wo die Bezeichnung in unserer Sprache sehr ausdrückend und angemessen ist. So ist z. V. Vernunft ein Merkmal des Menschen, d. h. eine Theilvorstellung von Mensch (worunter ich ein Thier mit Vernunst verstehe), die aber zugleich dazu dient, den Vegrif Mensch von den übrigen Vegriffen abzusondern.

Ein Begrif enthält nun Vorstellungen unter sich, wenn er in ihnen als Merkmal angetroffen wird; in sich, wenn sie in ihm als Merkmaf angetroffen werden. Der Begrif Mensch enthält die weißen, schwarzen, gelben und kupferfarbnen unter sich, denn alle haben das Merkmal Mensch in sich; ferner enthält der Begrif Philosoph die Borstellungen Kant, Aristoteles, Plato, Epikur u. s. w. unter sich, denn bei allen diesen sindet sich die Vorstellung Philosoph als Merkmal. Der Begrif Mensch hingegen enthält die Borstellungen

# 28 Abhandlung ber reinen allgemeinen Logif.

Bernunft und Thier in fich, weil fie in ihm ule

Meremal angetroffen werden.

Die Borstellungen, die ein Begrif unter sich begreift, bestimmen seinen Umfang (extensio), die er in sich faßt, seinen Inhalt (intensio). Je mehr Borstellungen (Anschauungen oder Bezgriffe) ein Begrif unter sich begreift, desto größer ist sein Umfang, je mehr er in sich faßt, desto größer ist sein Inhalt.

# I. Quantitat bes Umfange ber Begriffe.

#### ad §. 21. und 22.

Man theilte in den gewohnlichen Logifen bie Begriffe ihrem Umfange nach in einzelne, befondere und allaemeine, eine Eintheilung, Die bei genauerer Untersuchung nicht Stich balt; benn erstlich giebt es keine einzelnen Begriffe; ein ein= gelner Begrif fann nur berjenige fein, ber fich auf einen einzigen Gegenstand, b. b. auf eine einzige Anschauung bezieht. Dun ift aber ein Begrif eines Objekte jederzeit diskurfiv, b. b. es werden aus einer gegebenen Anschauung Merkmale abgezogen und zufammen in eine Ginbeit bes Bewußtfeins verbunden; aber eben bieraus folgt, daß ein Begrif fets weniger Merkmale ent= halten muß, als die Anschauung, von der er ab= gezogen worden ift, benn diefe ift gang burchgan= gig bestimmt, und hat also unendlich viel Mert= male. So viel Merkmale also auch immer ein Begrif enthalten mag, fo wird er doch immer auf mehr als eine Anschauung paffen muffen. meil man nicht bis ins Unendliche Merkmale ver= binden fann. Es ift daber unmöglich , daß ein Begrif ein einzelner fei, ichlechterdings auf einen und feinen andern Begenftand paffen tonne. Die eigenthumlichen Ramen (nomina propria) beweifen nichts gegen diefe Bebauptung, weil fie

sie nicht Begriffe, sondern nur Bezeichnungen von Anschauungen sind. Zweitens fällt der Untersschied weg, der zwischen besondern und allges meinen Begriffen gemacht worden ist. — Man nennt die Borstellungen, die ein Begrif unter sich begreift, die Sphäre desselben. Man denkt sich die Sphäre gleichsam als ein Ganzes, wovon sede darin enthaltene Borstellung als ein Theil angesehen wird. Nun begreift aber seder Begrif alle Theile der Sphäre, die er bezeichnet, unter sich; folglich giebt es keine besondern Begriffe, sondern alle Begriffe sind allgemein.

#### ad §. 23.

Da alle Begriffe als folche in fo fern einerlei Quantitat Des Umfangs haben, daß fie allge-mein find, d. h. alle Theile der durch fie bezeich. neten Sphare unter fich begreifen, so wird ber Unterschied ber Quantitat der Begriffe nur dann gefunden werden, wenn man die Begriffe ihrer Sphare nach untereinander vergleicht, mo benn bemienigen Begrif, ber eine großere Sphare bat, ein größerer Umfang beigelegt werden muß. — Ein Begrif, ber einen andern unter fich begreift, wird in Beziehung auf diesen ein hoherer, und biefer in Beziehung auf jenen ein niederer genannt. Der Begrif Thier begreift ben Begrif Donel unter fich. Ein Begrif aber ift unter dem andern entweder unmittelbar oder mittelbar enthalten. . Unmittelbar ift Bogel unter Thier entbalten. Mittelbar Raubvogel. Ein Begrif, Der mittelbar unter einem andern enthalten ift, mird vermittelft eines unmittelbar untergeordneten Begrift, unter dem er enthalten ift, erst dem andern untergeordnet. In dem gegebenen Falle Raub= bogel burch Bogel. Run fällt in die Augen, daß ber bobere Begrif von einem größern Umfange fein muffe, als ber niedere, weil ber niedere

# 30 Abhandlung ber reinen allgemeinen Logif.

Begrif nur einen Theil der Sphäre des höhern Begrifs einnimmt, und wenn also zwar alle die Vorstellungen, die unter dem niedern Begrif ents halten sind, auch unter dem höhern enthalten sein mussen, so werden doch umgekehrt unter dem höshern Begrif mehrere Borstellungen stehen, die unter dem niedern Begrif nicht enthalten sind. So steht in dem gegebenen Beispiel die ganze Sphäre des Begrifs Bogel unter dem Begrif Thier, und macht einen Theil seiner Sphäre aus, aber die Sphäre des Begrifs Thier ist größer, denn darunter stehen noch Sische, Insekten, viers

fufige Thiere u. f. w.

Der bobere Begrif ift allemal in bem niedern als Merfmal enthalten; Denn ber niedere Begrif febt gang unter dem bobern, und bat blog noch einige Merfmale mehr erhalten. Der Begrif Thier ift in bem Begrif Bogel gang enthalten. Man wird alfo einen Begrif niedriger machen tonnen, wenn man Merkmale hingufest, und je mehr man binguthut, besto enger mirb Da aber eine Anschauung nur Sphare werden. einzeln ift, nur auf einen Begenftand fich be= giebt, diefe aber eine unendliche Angabl Merkmalen enthalt, fo mird nie ein Begrif. ber absolut niedrigfte fein tonnen, weil es immer noch möglich fein wird, Merkmale hinzu zu thun, und die Sphare des Begrifs zu verengen. — Ich fene zu dem Begrif Thier Merkmale hinzu und erhalte ben Begrif Bogel, aus Diesem durch Bingufenung bon Merkmalen Raubvogel, Diesem Abler, aus diesem Steinadler, und fo tann ich bas bis ins Unendliche fortsegen. Frei= lich wird es zuweilen scheinen, als hatte ich nun schon alle Merkmale angegeben, wodurch Begrif allein auf Einen Gegenstand paßt, allein ich habe aledann gewiß die noch fehlenden Merts male nicht entdedt, und es fann ein anderer dem

gegebenen Begriffe, doch noch eine andere Ansichauung unterlegen, die von derjenigen versschieden ist, die ich ihm unterlege. Ein Begrif ist der absolut höchste, der unter keinem ansdern steht, in dem also kein anderer als Merks mal enthalten ist, d. h. der überhaupt weiter keine Merkmale enthält. Dies ist der Begrif eisnes Gegenstandes.

#### ad §. 24.

Ein boberer Begrif beift Gattung, ein nieberer Urt. Der Begrif Thier ift Gattung, ber Begrif Vogel Art. Die hochste Gattung ist Diejenige, Die keine Art einer andern Gattung ift. Es fann nun eine Gattung entweder abfolut oder relativ Die bochfte fein. - Abfolut ift fie Die bochfte, wenn alle moglichen Begriffe unter fie fteben muffen, und es überhaupt feinen Begrif giebt, dem sie untergeordnet mare. Relativ ist eine Gattung die bochste, wenn unter einer be-stimmten Art von Begriffen ein Begrif der boche fte ift. - Die abfolut bochfte Gattung ift Gegene fand. - Eine relativ bochfte Gattung ift 3. B. ber Begrif eines Mineralreichs, in Rudficht auf unorganisirte Rorper. Die Art ift Die niedrigfte, bie nicht wieder als Gattung, in Rudficht auf eine noch unter ihr enthaltene Art, angeseben werden fann. Aus dem obigen aber erhellet, daß wenn gleich in der Natur es doch im Den-fen feine Art giebt, die die absolut niedrigste genannt werden konnte, weil fich immer noch Merkmale zu einem gegebenen Begrif werden binzu thun laffen, wodurch ihm eine Art verschaft mirb.

#### ad §. 25.

Der im S. angegebene Unterschied zwischen einem weitern und engern Begrif ift leicht faßlich.

# 32 Abhandlung ber teinen allgemeinen Logif.

lich. Thier ist ein weiterer, Bogel ein engerer Begrif. Ich will hierbei blos noch anmerken, daß wenn man die Begriffe in Rucssicht ihres Umfangs vergleichen will, so kann man dies nur bei einander untergeordneten Begriffen thun, weil sich bei den Begriffen selbst nicht bestimmen läßt, wie viel einzelne Borstellungen unter jedem gedacht werden können (nicht enthalten sind, denn die Logist handelt nur von der Möglichkeit der unter einem Begrif enthaltenen Borstellungen, bekümmert sich um die Wirklichkeit nicht), und man kann also nur den größern oder weitern Umfang dadurch bestimmen, wenn man angiebt, daß die Sphäre des einen, ein Theil der Sphäre des andern Begriffes ist.

# II. Quantitat bes Inhalts ber Begriffe.

#### ad §. 26.

Wenn man nach der Quantität des Inhalt eis nes Begriffes frägt, so sieht man auf die Merksmale, die er in sich enthält, nicht auf die Vorsstellungen, die er unter sich begreift, und giebt demjenigen eine größere Quantität des Inhalts, der mehrere, und dem eine kleinere, der wenisger Merkmale in sich enthält. So hat der Besgrif Thier eine kleinere Quantität des Inhalts als der Begrif Vogel.

#### ad 6. 27.

Man theilt die Begriffe der Quantität des Inhalts nach in einfache und zusammengesetzte, jene enthalten keine Merkmale, diese enthalten dergleichen. Die Begriffe Sein, Einheit u. s. w. sind einfach, d. h. es lassen sich von ihnen keine Merkmale angeben. Der Begrif Mensch, hingesen ist zusammengesetzt aus den Merkmalen Thier und Vernunft.

#### ad §. 28.

Die Quantitat des Umfangs eines Begrifs steht also mit der Quantitat des Inhalts in einem umgekehrten Berhältniß, d. h. je größer der Umfang, desto kleiner ist der Inhalt eines Begrifs, und umgekehrt, je größer der Inhalt ist, desto kleiner ist der Umfang. Denn je mehrere Merkmale zu einem Begriffe hinzu kommen, desto bestimmter und eingeschränkter wird seine Sphäre. — Der Begrif Thier ist weiter wie der Begrif Vogel, enthalt aber auch weniger Merkmale, wie er. Der allerhöchste Begrif enthält am meisten unter sich, am wenigsten in sich.

#### S. 29. bedarf feiner Erlauterung.

#### ad §. 30.

Dinge find unterschieden, wenn fie nicht eben Diefelben find. Das, woran man erfennt, daß Dinge nicht diefelben find, beißen Merkmale beffelben. Spricht man nun vom Unterschied ber Begriffe, in Rudficht auf ihre Quantitat Des Inbalte, fo verftebt man barunter die Merfmale, mo= ran man erfennt, daß die Begriffe nicht Diefelben find. - Dienen Die Merkmale bagu, einzelne Begenftande ju unterfcheiden, fo beift der Unterschied individuell oder numerisch Der Unterschied zwischen Cajus und Titus ein inbividueller. Unterscheidet man Die Arten einer Gattung, so ift der Unterschied specifisch, z. B. wenn man Bogel und Fische, die beide unter ber Gattung Thier fteben, unterscheidet, Der Unterschied ber Gattungen unter einer bobern beißt endlich der generische Unterschied.

She ich zur Lehre von der Qualität der Begriffe übergehe, will ich noch einige Kunstausdrucke, die bei der Quantität des Inhalts zu merken sind, angeben. Die nachste Art (spe-

# 34 Abhandlung der reinen allgemeinen Logif.

cies proxima) beift berjenige niedere Bearif. Der einem andern unmittelbar untergeordnet ift: das nadfte Geschlecht (genus proximum , ein hoherer Begrif, dem ein anderer unmittelbar untergeordnet ift; fo ift Bogel die nachste Art bon Thier, und Thier das nachfte Gefchlecht von Bogel. Entferntere Gefdlechter genera remota) beigen bobere Begriffe, in Rudficht ber ib= nen mittelbar untergeordneten Begriffe; fo ift pragnifirtes Befen ein entfernteres Gefchlecht bon Bogel. Entferntere Arten fpecies remotae ) hinwiederum, find niedere Begriffe in Bes Biebung auf Die bobern , benen fie untergeordnet find ; 3. B. Bogel in Rudficht organifirter Befen. Subalternaeschlechter und Subalternarten find Die Mittelglieber zwischen bem hochsten Geschlecht und der niedrigften Art, wie Thiere, Bogel. Raubvogel, Abler zwischen organisirte Rorper und Steinadler. Alle Gattungen, Die unter eis nem Gefchlechte fteben, aber nicht einander untergeordnet find , beifen Mebengattungen ( co-Species ); fo find die Pflanzen und Thiere Debengattungen, benn fie fteben unter bem Gefchlechte ber organisirten Rorper, und find einander nicht untergeordnet. - Dinge, Die ju einem Geschlecht gehören, beißen gleichartig ober gleichschlichtia (homogenea), fo wie Diejenigen, die gu vers fcbiebenen Gefchlechtern geboren, ungleichartig ober ungleichschlig (heterogenea) genannt merben.

Der Lehre von den Begriffen 3meite Abtheilung.

Bon ber Qualitat ber Begriffe.

ad §. 31.

Unter Qualität der Begriffe versteht man den Grad des Bewußtseins, der mit ihnen selbst oder mit ihren Merkmalen verknüpft ist. Es kömmt hier nicht wie bei der intensiven Quantität auf die Menge der Merkmale an, die in einem Bezgriffe sich sinden, sondern ob und wie man sich derselben bewußt ist.

ad §. 32. 33. und 34.

Eine Borftellung, beren wir uns gar nicht bewußt find, ift fur und feine Borftellung, und es wird also eine jede Vorstellung mit Bewußtfein verfnupft fein muffen. Diefes Bewußtfein ift aber bon boppelter Art, ein unmittelbares ober ein mittelbares; bei jenem ift bas mit ber Borftellung verknupfte Bewußtsein binreichend, Die Borftellung von andern zu unterscheiben, bei Diefem ift es ju schwach, als daß es mich in ben Stand fegen follte, Die Borftellung von andern zu unterscheiden; es wird das Dafein einer folden Borftellung blos durch ihre Wirfung erfannt, und man bringt es erft durch einen Schluß ber= Borftellungen, die nur ein mittelbares Bewußtsein bei fich fuhren, heißen dunkle, Dies jenigen, Die mit einem unmittelbaren Bewußts fein verfnupft find, nichtdunfle Borftellungen. -Es tritt ein Fremder, ben ich noch nie fabe, in mein Zimmer, etwas (ein je ne fais quoi fagt der Frangose) zieht mich unwiderstehlich an, ich liebe ibn, ohne mir irgend einen Grund Davon angeben zu fonnen. Diefer Grund muß aber boch E 2

# 36 Abhandlung der reinen allgemeinen Logit.

vorhanden und eine Vorstellung sein, deren ich mir aber nicht unmittelbar bewußt bin, sie ist also dunkel Der Mann hat vielleicht eben den Bug der Nase., eben den Blick im Auge, eben die Züge, die einer meiner liebsten Jugendfreunde hatte, nur ich kann dieß nicht angeben. Sosbald man sich dieser Vorstellung unmittelbar beswistt wird. so bort sie auf, dunkel zu sein.

wußt wird, fo bort fie auf, dunkel zu fein. Bas ich bier fo eben von der Eintheilung der Porffellungen in dunfle und nichtdunkle gefagt babe, laft fich leicht auf die Begriffe anwenden. Begriffe beißen duntel wenn fie nur ein mittelbares Bewußtsein, nichtdunkel, wenn fie ein unmittelbares Bewußtfein bei fich führen. Die dunfeln Begriffe merden nicht meiter eingetheilt : Die nichtbunklen aber gerfallen in zwei Arten, in deutliche und undeutliche. Ein Bearif ift deutlich, wenn man fich der Merkmale deffelben bewußt ift, sie angeben kann; fo habe ich g. B. einen deutlichen Begrif vom Menschen, weil ich fagen fann, er ift ein vernünftiges Thier, mo ich alfo die beiden Merkmale, Bernunft und Thier angeben fann, folglich mir berfelben bemußt bin.

Bin ich mir aber keiner Merkmale eines Begriss bewußt, und kann sie also auch nicht angeben, so habe ich einen undeutlichen Begris. So hat der gemeine Mann einen undeutlichen Begrif von Necht und Unrecht; erzählt ihm, daß ein Prinz eine große Menge Bosheiten verübte, daß die Obrigkeit ihn aber deshalb nie bestrafe, weil er ein Prinz war, so werden alle schreien, das ist Unrecht; fahrt fort zu erzählen, daß endlich das Volk zu heftig von ihm gedrückt, und bis auss schrecklichste gepeinigt, die Obrigkeit gezwungen, ihn nach den Gesetzen zu richten, und daß er gleich einem andern Missethäter bestraft sei, so werden alle sagen, das ist Necht,

nun aber fragt einmal den gemeinen Mann, was ist überhaupt Recht und Unrecht? so wird er sagen, Recht ist das — was Recht ist, und Unrecht — was Unrecht ist. Er ist sich also zwar der Begriffe von Necht und Unrecht unmittelbar bewußt, aber er kann keine Merkmale davon ansgeben.

Bon ben undeutlichen Begriffen fann man nun entweder deshalb feine Mertmale angeben, weil fie feine enthatten, b. h. weit fie einfach find , bann beifen Die Begriffe flare, ober es find amar Meremale in bem Begriffe enthalten . aber man fann fie nicht im Bewußtfein von ein= ander abfondern und unterscheiben; bann beifen Die Begriffe verworrene. Go haben die Begriffe Einbeit , Gein , Dichtsein u. f. w. Rlarbeit , ich bin mir ihrer zwar unmittelbar bewußt, aber ich fann feine Merkmale angeben, und das beshalb, weit fic feine in fich enthalten. Die Begriffe von Recht und Unrecht enthalten wirktich Merkmale, wenn alfo ber gemeine Mann diefe Merkmale nicht angeben fann, fo kommt dies blos daber, weil er fie im Bewußtfein nicht unterscheidet.

Man kann dunkle Vorstellungen zu nichtdunkslen erheben, wenn man seine Ausmerksamkeit darauf richtet. Wie es eigentlich zugehe, daß eine dunkle Vorstellung aufhört dunkel zu sein, d. h. in das unmittelbare Vewußtsein aufgenomsmen wird, ist nicht erklärbar, aber es gehört dies auch nicht in die Logik, sondern in die Ansthropologie. Umgekehrt aber werden auch viele nicht dunkle Vorstellungen dunkel, d. h. der Grad des Bewußtseins, der mit ihnen verknüpft ist, wird immer schwächer und schwächer, die das Bewußtsein aufhört unmittelbar zu sein. Auch dier haben wir auf die Frage, wie geht die zu? keine Antwort zu geben, und von der Logik dark

man auch feine Beantwortung diefer Frage er-

Die klaren Vorstellungen kann man nicht zu beutlichen machen, weil sie keine Merkmale entstalten, aber mit den verworrenen gebt dies an, sobald man nur ihre Merkmale von einander absfondert und ins Bewußtsein bringt. Wie man es anzufangen habe, verworrene Vorstellungen zu deutlichen zu erheben, muß in der angewandsten allgemeinen logik gezeigt werden.

Die S. 33. gelieferte Tabelle wird die Uebersicht ber Eintheilung der Begriffe nach der Qualität erleichtern. Bur Erklärung derfelben ift nichts

bingugufegen.

#### ad §. 35.

Ein Begrif kann eine doppelte Deutlichkeit baben, eine logische und afthetische. Logisch ift ein Begrif deutlich, wenn ich feine Merkmale angebe, wie Dies g. B. ber Rall ift, wenn ich fage, ber Mensch ift ein vernünftiges Thier. Deutlichkeit ift Difcurfiv, vom Berftande erzeugt, man nennt fie Deutlichkeit durch Begriffe. entgegen fteht die afthetische Deutlichfeit, Deuts lichkeit durch Unschauung. Ein Begrif wird afthetisch deutlich, wenn ich ihn in einer Anfchauung barftelle; fie ift also intuitio, und ein Werk der Einbildungsfraft. Ich spreche über eine vollkommene Republit, und fene auseinanber, mas fie fur Eigenschaften baben mufte . bann ift mein Begrif logisch Deutlich; afthetisch Deutlich wird er, wenn ich ein Beispiel Diefem Begrif unterlege, 3. B. von der frangofischen Republit zeige, in wiefern sie diese Eigenschaft hat, und in wie fern nicht. Die Logit, Die sich allein mit dem Denken und nicht mit dem Anschauen beschäftigt, fann nur Die erftere gum 3med haben.

#### ad §. 36.

Die Deutlichkeit (wir reben immer nur bon ber logischen) eines Begrifs bat mehrere Grabe. Ein Begrif hat Deutlichfeit vom erften Grabe, wenn ich feine unmittelbaren Merfmale, vom zweiten, wenn ich die Merkmale feiner Merkmale, vom dritten, wenn ich von diefen wieder-um Merfmale u. f. w. angebe. Go hat der Begrif Mensch Deutlichkeit bom erften Grade, wenn ich fage, er ift ein vernünftiges Thier, lofe ich Die Merkmale vernünftig und Thier wieder in ihre Merkmale auf, und fage, ein Thier ift ein organisirtes Befen, mas mit dem leben Empfinbung verbindet, von innen machft und fich nach Borftellungen bewegt; vernunftig ift das, mas ein thatiges Vorstellungsvermögen besitt, fo hat mein Begrif vom Menschen Deutlichkeit vom zweiten Grade. Und so konnte ich nun wiederum die Merkmale organisirter Befen, Leben, Empfindung, machfen, Bewegung u. f. m. auflofen, und dem Begriffe Menfch eine Deutlichkeit vom dritten Grabe berschaffen.

#### ad §. 37.

Bur Deutlichkeit eines Begrifs vom erften Grade gehört ein Urtheil, vom zweiten und hobern Graden ein Schluß. Es muß diefer Sat hier der Bollfandigfeit wegen mitgenommen werden, ob er gleich erft dann vollfommen deutlich werden wird, wenn wir die Lehre von den Urtheilen und von den Schluffen abgehandelt haben.

Ich unterscheide in einem Begriffe A die Merkmale b und c, so muß ich sagen A ist b, und A ist c, d. h. ich fälle über A ein Urtheil. Wenn ich in dem Vegriffe Mensch die Merkmale Thier und Vernunft unterscheide, so fälle ich die beiden Urtheile, der Mensch ist ein Thier, und

ber Mensch ist ein vernünftiges Wesen. Der Begrif, der deutlich gemacht wird, ist allemal das Subjekt des Urtheils (das, von dem etwas ausgesagt wird), und die Merkmale die Pradikate dieses Urtheils (das, was von diesem Begriffe ausgesagt wird).

Deutlichkeit vom zweiten Grade, wird durch einen Vernunftschluß herausgebracht. Denn man legt die mittelbaren Merkmale dem Bezgriffe bei, weil sie die unmittelbaren Merkmale von Merkmalen sind, die ihm unmittelbar beiges

legt werden.

A ist a a ist aber a und s

also ift A auch & und s Der Mensch ist ein Thier. Ein Thier ist ein organistrtes Wesen mit Empsindung u. s. w.

Also ist der Mensch ein organisirtes Besen mit Empfindung u. s. w.

Bei der Deutlichkeit bom dritten und noch hohern Grade, werden blos Diefe Schlusse zu-fammengesetze, wie dies jeder leicht einsehen wird.

#### ad §. 38.

Die dunklen Begriffe sind kein Gegenstand der Logik, sondern muffen in der angewandten Logik und in der Anthropologie abgehandelt werden; denn da man sich derfelben nicht unmittelbar bewußt ist, so kann man sie auch nicht prufen, ob sie den Gesehen des Denkens gemäß sind. In der angewandten Logik muß gezeigt werden, wie man es anzusangen habe, sie ins unmittels dare Bewußtsein zu rufen, und in der Anthropologie muß man ihren Einsluß auf Erkenntniß, Gefühl

Gefühl ber Luft und Unluft, Begehrungsvermd-

gen, auf den Rorper u. f. m. zeigen.

Rlare und verworrene Begriffe, wo man nicht auf Merkmale zu sehen hat, giebt der Berstand, Deutliche vom ersten Grade die Urtheilskraft, bom zweiten und hohern Grade die Bernunft.

#### ad §. 39.

Sieht man bei ber Deutlichkeit der Begriffe auf die Art, wie fie deutlich geworben find, fo theilt man fie in die analytische und synthetische Deutlichfeit. Ift mir ber Begrif borber gegeben, und suche ich die in ihm enthaltenen Merkmale auf, so heißt die Deutlichkeit, die dadurch hersvorgebracht wird, analytische Deutlichkeit. Ich habe 3. B. ben Begrif Charafter, und ich will ben Begrif beutlich machen; fo fehe ich unter welchen Umftanden ich jemand Charafter beilege, und da findet fich benn, daß dies nur geschiebt, wenn die Regeln des Sandels, Die er fich por-Schreibt; bauernd und nicht mandelbar find; ich febe also Charafter ift handeln nach unmandels baren Marimen; der Begrif Charafter ift alfo beutlich, in fo fern ich ihn aber, um ihn deuts lich zu machen, auflosen muß, beißt er analy. tifc deutlich. - Die Runft, gegebene Begriffe bei andern deutlich zu machen, ift der 3med der fofratischen Methobe. - Synthetisch hingegen wird ein Begrif deutlich, wenn er mit den Mert= malen zugleich gegeben wird. Dies ift der Fall bei allen willführlichen Begriffen, wenn ich fage, ich will unter transcendenter Borftellung Diejenige berfteben, Die über alle Erfahrung hinausliegt, beren Begenftand in feiner Erfahrung gegeben merben fann, fo ift Diefer Begrif fonthetifch Deutlich. Die Mathematik fagt, ich nenne einen Ausschnitt den Theil des Cirkels, der von zwei halbmeffern und einen Bogen begrenzt wird, E 5

bier wird ber Begrif mit den Merkmalen zugleich

gegeben. -

Alle Erfahrungserkenntnisse sind sonthetisch beutlich. Quecksiber ift flußig, dann sest die Erfahrung hinzu, Metall, dann es verdampft im Feuer, dann es giebt mit Schwefel vereinigt Zinnober u. s. w., so daß der Begrif mit jedem

hinzugefesten Merkmal vollständiger wird.

Auf diesen Unterschied der analytischen und synthetischen Deutlichkeit beruhen die Redenkarsten einen Begrif deutlich machen und einen deutlichen Begrif erzeugen. Jenes geschieht durch das Aufsuchen der Merkmale, die in der Einheit des Begrifs als verbunden gedacht werden, ist Analysis, dieses, durch das Zusammensfassen der Merkmale in die Einheit des Begrifs,

und ift Synthefis.

Man kann keine Austosung vornehmen, wenn nicht eine Synthesis vorangegangen ist; und also geschieht bei der analytischen Deutlichkeit der Begriffe eigentlich nichts, als daß die in eine Einbeit verbundenen Merkmale eines Begriffes ins Bewußtsein. gebracht werden. Freilich ist man sich einer solchen vorhergegangenen Synthesis oft nicht unmittelbar bewußt. — Die Analysis vermehrt die Erkenntnisse eigentlich nicht, aber es vervollkommnet sie, und man kannzur Gründlichskeit der Erkenntniss der Analysis nicht entbehren.

ad §. 20.

Ist man sich aller Merkmale bewußt, die den Begrif ausmachen, so heißt er aussührlich deutlich. Der Begrif von einem Ausschnitt, er ist ein Theil eines Cirkels, den zwei Radien und ein Bogen begrenzen, ist aussührlich deutlich; nicht aussührlich wurde er sein, wenn ich sagte, ein Ausschnitt sei ein Stück des Cirkels; denn alsdann mangeln noch mehrere zum Begrif geshörige Merkmale.

Kömmt in einem solchen ausschhrlich deutlichen Begrif ein Merkmal zweimal vor, so ist er nicht präcis, denn unter Präcision versteht man diejenige Bollkommenheit, welche verhindert, daß nicht zu viel Merkmale im Bewußtsein vorskommen. Sagt man z. B. ein Ausschnitt ist ein Stück des Eirkels, der aus zwei gradlienigten Halbmessern und aus einem frummen Bogen besteht, so ist der Begrif nicht präcis, denn in dem Begriffe Halbmesser liegt, daß er eine gerade Lipnie, und in dem Begriffe eines Bogens, daß er eine Frumme Linie ist. — Ein aussührlich deutslicher und präciser Begrif heißt eine Definition. Die Lehre von den Definitionen aber gehört in die Methodenlehre.

Der Lehre von den Begriffen Dritte Abtheilung.

Bon ber Relation ber Begriffe.

ad §. 41.

Wenn man von der Relation der Begriffe spricht, so kann dies auf eine dreisache Art gesschehen; man untersucht nämlich entweder 1) das Verhältniß der Begriffe zu den Gesetzen des Denskens (formale, logische Wahrheit), oder 2) das Verhältniß der Begriffe zu den Objekten, die sie unter sich begreisen (materiale Wahrheit), oder 3) das Verhältniß der Begriffe untereinder. Ich habe z. B. den Begrif einer Maschiene, wodurch ich sliegen kann; da kann ich zuerst fragen, ist so ein Begrif an und für sich den Gesetzen des Denzkens gemäß (logisch) möglich, enthält er nicht etwa einen Widerspruch, wie der eines vierectigsten Eirkels; dann untersuche ich die logische Wahrheit. Ferner kann ich untersuchen, ob es mirks

wirklich eine folche Maschiene giebt, und wenn dies ift, ob mein Begrif, den ich von ihr habe, mit ihr zusammen stimmt (materiale Wahrheit hat); und endlich drittens kann ich noch fragen, in welchem Verhältniß dieser Begrif zu den übrisgen steht, und da werde ich denn z. B. sinden, daß er unter dem Vegrif der Kunstprodukte, und zwar der mechanischen, gehört u. s. w.

### ad §. 42.

Die formale Babrheit ber Begriffe ift allerbings ein Gegenstand ber Logit, ba biefe fich mit den Gefegen Des Denkens beschäftigt, allein wir wollen fie bei ber Lehre von den Berftandes-Schluffen, mo wir noch einmal auf Diefen Begen= fand flogen werden, abhandeln, und übergeben fie alfo bier mit Stillfchweigen. Bas aber Die materiale Wahrheit, D. h. Das Uebereinstimmen bes Begrifs mit den Objeften, Die fie unter fich begreifen, betrift, fo ift fie fein Gegenftand ber allgemeinen Logit, weder ber reinen noch ber angewandten, Die von bem Unterfchied der Db= jefte gang und gar abftrabirt. Man fann aber auch überhaupt fein allgemeines Rennzeichen ber materialen Bahrheit angeben, weil ber Begrif eines allgemeinen Rennzeichens ber materia-Ien Wahrheit einen Widerfpruch in fich fchließt. Denn materiale Wahrheit besteht in Der Uebereinstimmung eines Begrifs mit bestimmten Db= Ein Begrif bat materiale Bahrheit, nicht menn er überhaupt einem Objefte gufommt, fonbern wenn er mit einem bestimmten Dbiefte que. fammen fimmt; mein Begrif bom Menschen bat materiale Babrheit, wenn er wirklich auf ben Menschen paft, nicht wenn er irgend einem Db= iefte angemeffen ift. Ein allgemeines Rennzeis chen der materialen Wahrheit mare aber ein folches, was fur alle Dbiefte obne Unterschied gelte;

es ift also dies ein offenbarer Widerspruch. Also laffen sich keine allgemeinen Eriteria der materialen Wahrheit angeben; in der Anthropologie werden zwar einige Megeln in Rucksicht derselben gegeben; sie bestimmen aber blos negativ, wenn einem Begriffe keine materiale Wahrheit beigelegt werden kann.

#### ad §. 43.

Berhaltnif (relatio) ift ein Prabifat, mas einem Dinge nicht an und für fich felbst zufommt, fondern ihm nur in fo fern beigelegt werden fann, als noch etwas anders gefest wird. Goift 3. B. großer ein Berbaltniß, benn man fann von eis nem Dinge nur bann fagen, es fei großer, wenn noch etwas andere gefest wird, mit dem je-nes in Rudficht der Große verglichen wird. hieraus erhellet, daß, wenn man gleich das zu ver-gleichende Ding unverandert laßt, dasjenige aber, womit man es vergleicht, andert, das Berhaltnis boch geandert wird. Sofrates lebte fpater als Puthagoras und früher als Ariftoteles. - Ein Begrif feht alfo mit einem andern in Berhalts nif, wenn in ihm gemiffe Bestimmungen ohne ben andern nicht möglich find. Wenn ein Begrif dem andern untergeordnet ift, fo ift dies ein Berhaltnif, Denn Dies fann nur fatt finden, fo bald beide gefest werden, und wenn ber eine Begrif, dem ein anderer untergeordnet ist, aufgehoben wird, so wird das ganze Verhältnis aufgehoben. So ist z. B. der Begrif Vogel dem Begrif Thier untergeordnet, da es hingegen im Berhaltnis mit dem Begriffe Abler, den lettern unter fich enthält.

#### ad §. 44.

Die Verhältnisse überhaupt sind von doppelter Art, entweder die der Vergleichung, oder der Ber-

Verknupfung. Untersucht man, ob und in wie fern die Vorstellungen in einem Bewußtsein zusammenfallen oder nicht, so vergleicht man die Vorstellungen. 3. B. wenn ich sage, ein Hund ist kleiner als ein Elephant, so vergleiche ich die Größe des Hundes mit der Größe des Elephansten, und sehe, in wie fern sie zusammenfallen.—Untersucht man, wie sich zwei Vorstellungen zur Einheit des Mannigsaltigen im Vewußtsein erhalten, ob sie sich in einem Vewußtsein verknüpfen lassen oder nicht, so erhält man ein Verhältniß der Verknupfung.

## ad §. 45. und 46.

Derhaltnisse der Vergleichung der Begriffe. Diese sind Einerleiheit und Verschiedenheit. Begriffe sind einerlei (identisch), wenn sie in einem Bewußtsein zusammenfallen; verschieden, wenn sie nicht in einem Bewußtsein zusammensfallen. Geschieht die Vergleichung nicht mit einsfachen, sondern mit zusammengesetten Begriffen, so sind die Begriffe einerlei, wenn sie gleiche; verschieden, wenn sie verschiedene Merkmale hasben. So ist ein Dreied und eine dreiseitige Fisgur einerlei; ein Dreied und eine vierseitige Fisgur verschieden.

Die identischen Begriffe sind nun wieder entsweder ganz oder zum Theil einerlei, im ersten Fall haben sie alle Merkmale mit einander gemein, wie z. B. Dreied und dreiseitige Figur, im zweisten aber haben sie nur einige Merkmale mit einsander gemein, wie z. B. Thier und Vogel. Besgriffe, die vollkommen identisch sind, lassen sich einer für den andern setzen, wie Dreied und dreiseitige Figur, und sie erhalten daher den Nasmen Wechselbegriffe (conceptus reciproci).

#### ad §. 47.

Man versteht unter der Sphäre eines Begrifs alle die Borstellungen, die ein Begrif unter sich faßt. Borstellungen nun, die eine gleiche Sphäre haben, heißen gleichgeltend. Folglich werden alle ganz identische Begriffe gleichgeltend sein muffen, und umgekehrt, alle gleichgeltende Begriffe sind Wechselbegriffe. Unter Dreieck stehen eben so viel Borstellungen, als unter dreiseitige Figur.

#### ad §. 48.

Begriffe, die unter der Sphare eines andern enthalten find, nennt man subordinirt; wie 1. B. Thier und Bogel. Gie find nun entweder unmittelbar oder mittelbar fubordinirt. Un. mittelbar . wenn fie nicht erft wieder einem anbern Begriffe untergeordnet find, ber unter bem erften febt, mittelbar, wenn dies der gall ift. So find Thier und Bogel unmittelbar, Thier und Abler mittelbar subordinirt. — Begriffe, die Jufammengenommen entweder die Sphare eines Begrifs, oder ben Begrif felbft bestimmen, beis fen coordinirt. Go ift Bogel und Fifch coors Dinirt, denn fie find beide Theile der Sphare bes Begrife Thier; ferner Renntnig und Recht= Schaffenbeit , Die beide in dem Begriffe eines fcha-Benswerthen Mannes verbunden (als Merfmale) gedacht merden fonnen.

## ad §. 49.

Subordinirte Begriffe sind nicht vollfommen, sondern nur zum Theil identisch; benn der Besgrif, dem der andere untergeordnet ist, ist in dem lettern zwar enthalten, aber jener enthält noch mehrere Merkmale. Der Begrif Thier ist in dem Begrif Bogel ganz enthalten, und in so fern sind

sind beide identisch; aber sie sind nicht Wechselbegriffe, weil in dem Begriffe Vogel ausser dem Begriffe Thier mehrere Merkmale enthalten sind. Daß subordinirte Begriffe nicht Wechselbegriffe sind, erhellet auch schon daraus, weil der subordinirte Begrif eine kleinere Sphäre hat, als derjenige, dem er untergeordnet ist, sie also beide nicht gleichgeltend sind, welches doch ersforderlich ist, wenn Begriffe ganz identisch sein kollen.

Ein Begrif, der eine kleinere Sphäre hat, als ein anderer heißt enger, der eine größere hat weiter. Folglich ist ein Begrif jederzeit weiter als der ihm untergeordnete, und der subsordinirte jederzeit enger als der, denen er untergeordnet ist. Der Begrif Thier ist weiter als der Begrif Vogel, und der Begrif Adler enger als der Begrif Vogel, denn dem Begrif Thier ist der Begrif Bogel, und der Begrif Adler dem

Begrif Bogel untergeordnet.

#### ad §. 50.

Die coordinirten Begriffe find bon doppelter Art, entweder sie machen zusammen genommen Die Sphare eines Begrifs aus, bann beißen fie Disjuntte Begriffe, oder es find verschiedene Mertmale eines Begrife, bann beigen fie diebarate. Go find vernunftige und unvernunftige Thiere disjuntte Begriffe, benn fie bestimmen gufammen die Sphare des Begrifs Thier. recht und flug aber find disparate Begriffe , in fo fern man fie als Merkmale des Begrifs eines pollfommenen Menschen anzuseben bat. - Disjunfte und Disparate Begriffe fonnen nur gum Theil, nicht gang identisch fein; jene nicht, weil fie als verschiedene Theile einer Gpbare verschies ben fein muffen, fie find nur in fo fern identifch, als in ihnen ber Begrif, dem fie untergeordnet find .

find, als Merkmal vorkommt. Bogel, Fisch, vierfüßig Thier, Insekt u. f. w., die zusammen-genommen die Sphare des Begrifs Thier bestimmen, sind nur in so fern identisch, als in ihnen der Begrif Thier als Merkmal angetroffen wird; aber jedem kommt doch für sich ein besonderes Merkmal zu, mas ihn von den übrigen unters scheidet, und wodurch es fahig wird, ein besonberes Glied ber Borftellungen ju fein, Die Die

Sphare Des Bearifs Thier ausmachen.

Aber auch die Disparaten Begriffe fonnen nicht völlig identisch sein; sie follen den Begrif felbst ausmachen, muffen also an sich verschieden fein, weil fie fonft tavtologisch waren, und nichts zum Begriffe beitrugen; fie find gang verschieden, und haben blos Zusummenstimmung dadurch, bag man fie als Merkmale Eines Begrife zu betrachten hat. — Der oben angeführte Fall von gerecht und flug, als Merkmale des Begrifs einnes vollkommenen Menschen, kann auch hier zum Beifpiele Dienen.

## ad §. 51.

Auffer dem Berhaltniffe der Bergleichung giebt es noch Verhaltniffe der Verknupfung Borfellungen nun, Die fich in Gin Bewußtfein verfnupfen laffen, beißen einhellig, gufammen. stimmend, verträglich; so läßt sich die Vorstellung einer Figur mit drei Winkeln, und die Vorstellung einer Figur, die gerade Linien zu Seiten hat, sehr wohl in ein Bewustsein verknupfen, hier in der Borstellung eines gerad-linigten Dreiecks. Borstellungen, die aber nicht ju einer Einheit zufammenstimmen , beifen entgegengesest, wie z. B. vernünftig und unver-nunftig. - Die Berhaltniffe ber Berknupfung geben alfo die Borftellung der Binftimmung und des Widerstreits. Bas bier von den Borfiels lun= .

kungen überhaupt gesagt ift, läßt sich ganz leicht auf die Begriffe anwenden, wenn nur in den gegebenen Erklärungen jedesmal statt Borstellung der Ausdruck Begrif gebraucht wird. So sind die Begriffe heilig, gutig und gerecht zusammensstimmeno, sie lassen sich in der Idee der Gotts beit als in einem Bewustsein vereinigen. Die Begriffe von sterblich und unsterblich sind einander entgegengesetzt; sie lassen sich nicht zusammen in Ein Bewustsein vereinigen.

## ad §. 52.

Die Verbaltniffe ber Verfnupfung find entweber logisch ober real; es giebt eine logische und eine reale Einbelligkeit, eine logische und eine reale Entgegensenung. Bei dem logischen Berhaltniffe sehe ich nur auf die Sorm der Begriffe, und nehme auf ihren Inhalt teine Rudficht; beim realen Berhaltniffe bingegen febe ich auf den Inhalt, auf die Materie Des Bearifs. Begriffe find logisch einhellig, wenn fie fich in ein Bemußtfein verknupfen laffen; real einhellig. wenn fie gufammen verfnupft die Borftelluna vermebren. Logisch entgegengefent find Begriffe, wenn fie fich nicht in Ein Bewußtfein verbinden laffen; real entgegengefest, wenn fie zufammen genommen einander entweder gang oder zum Theil aufheben. Die logische Entgegensepung beift Widerspruch, für die reale follte man den Aus. brud Widerstreit aufbewahren. 3mei miberfprechende (logisch entgegengesente, contradictorie opposita) Pradifate fonnen nicht einem und bemfelben Dbiefte beigelegt merden; zwei wider-Areitende (real entgegengefente, (contrait oppolita ) Praditate fonnen einem und demfelben Db. jette beigelegt werden, obgleich eins aufhebt, was durch das andere gefest wird. Go find g. B. bewegt merden und nicht bewegt merden wie

berfprechend ; aber nach Morgen bewegt werden und nach Abend bewegt merben widerstreitend. Jenes beides fann man nicht Ginem Dbiefte beilegen', Diefes kann man ihm beilegen , wenn gleich bas Gegen bes einen Die Folge bes Gegens bes andern aufhebt.

Wir übergeben bier die reale Ginffimmung und den realen Widerstreit, weil die Lögif auf den Inhalt (Die Materie) des Erkenntniffes nicht fieht. Ber über ben Unterschied ber logischen und realen Oppugnang mehr nachzulefen wunscht, febe Rants Derfuch, den Begrif der nenativen Großen in die Weltweisheit einzuführen. Logische Entgegenfenung bezeichnet man burch A und nonA, reale Entgegensegung burch + A und - A.

ad §. 53. ...

Ein Begrif, burch welchen Etwas gefent mird, beißt ein bejahender Begrif, fo wie derjenige, burch melden Etwas gefehtes aufgehoben mird. ein verneinender Begrif genannt mieb. Da Die Logit fich nun nicht um den Inhalt der Begriffe betummern fann, fo fann es fich gutragen, daß ein Begrif logifd, bejahend ift, ber boch, mas Die Materie betrift , eigentlich eine Berneinung enthalt (bem Inhalte nach verneinend ift). 3. 3. ift ber Begrif Des Schattens logisch bejahend, bem Inhalte nach hingegen verneinend, benn er ift Mangel bes Lichts; und fo fann umgefehrt bem Inhalte nach ein Begrif bejahend fein; ber ber Form nach verneinend ift, 3. B. wenn man ber Seele Richt Sterblichkeit beilegt. — Ein bejahender Begrif beißt eine Realitat ; ein verneinender eine Megation. Die Realität und Regation fann nun, nach bem mas oben gefagt ift, doppelt fein, entweder der Form ober dem Inhalte nach. — Wir druden in unserer Sprache

bie logische Berneinung durch das Wort nicht

Logische Realität und Negation eines und desselben Begrifs sind einander entgegengesest, denn man kann (der Natur unsers Verstandes nach) nicht dasselbe Ding sesen, und das Geseste aufsteben. — Man kann nicht sagen, der Mensch ist sterblich und der Mensch ist nicht sterblich. —

Sieraus ergiebt fich ferner, daß allemal erst die Realität gedacht werden musse, ehe man die Negation denst, denn die Negation sagt blos aus, daß man Etwas, was gesett worden (eine Realität, die also schon gedacht sein muß) auscheben solle. — Um Nicht = Sterblich zu densen, muß man vorher Sterblich gedacht haben. — So bald man aber eine Realität gedacht hat, kann man auch die ihr correspondirende Negation densen; mit andern Worten, von einem jeden bejas henden Begriffe läßt sich eine Berneinung denken.

#### ad §. 54.

Unter logischer Vereinigung verfteht man bas Bufammenfaffen des Mannigfaltigen in der Einbeit des Bewußtseins (in einem Begriffe.) Wenn ich 3. B. Allmacht, Allwiffenheit, Gute, Gerech. tiafeit, Beiligkeit u. f. w. gufammenfaffe in Die Einheit des Begrife der Gottheit , fo ift eine logifche Bereinigung borgegangen. Da nun ber Jogifchen Bejahung nur die Berneinung entgegenfebt, fo merden fich alle Bejahungen logifch bereinigen laffen; benn man fann gu bem Gefesten immer noch etwas hinzusepen, und fo nach und nach eine Ginheit bervorbringen, Die deshalb entstehen fann, weil feine Realitat logifch Die andre aufbebt. - Benn zwei widerfprechende Begriffe gegeben find , fo muß der eine bon ihnen jedesmal eine logische Bejabung, ber andere eine Togifche Berneinung fein. Ein Gan, der schon ganz

gang in bem , mas vorhin gefagt murbe , ente balten ift.

## ad 6. 55.

Wenn ein Vegrif sich sindet, der nur Verneisnungen als Merkmale enthält, so ist er ein verneinender Begrif (ens prinatiuum); so ist 3. B. der Begrif Finsterniß, von dem man nichts besiahendes aussagt, ein verneinender Begrif. Da nun aber durch einen solchen verneinenden Begrif eigentlich nichts erkannt wird, so heißt er Ieer, und weil man durch solche Negationen den Begrif eigentlich blos ausschließt aus einer gewissen Sphäre, und ihn unter die unendliche Anzahl der noch übrigen Dinge versetz, folglich einem solchen Begriffe unendlich viel dergleichen Merkmale beigelegt werden können, ohne daß von ihm etwas ausgesagt wird, so heißt ein solscher verneinender Begrif auch unendlich.

### ad 6. 56.

Ein Merkmat, mas einem Begriffe nur in fo fern beigelegt wird, als man denselben in Ber= fern beigelegt wird, als man denselben in Bershältniß mit andern Begriffen betrachtet, heißt ein äußeres Merkmal, ihm entgegen steht das innere Merkmal, welches einem Begriffe an und für sich selbst beigelegt werden kann, ohne daß man ihn im Verhältniß mit andern Begriffen bestrachtet. So ist 3. V. das Merkmal der Vernunft, was man den Menschen beilegt, ein inneres Merkmal; daß sie mehr Geschicklichkeit besitzen, als die Thiere, ein äußeres Merkmal.

## ad \$. 57.

Diejenige Merkmale, die man nicht aufheben kann, ohne den Begrif zu zerstören, die zu dems selben nothwendig gehören, heißen wesentliche Stude in weiterer Bedeutung, essentialia, und D 3

fo fern fie, wenn ber Begrif nicht aufgehobens merden foll, unveranderlich find, beißen fie unperanderliche Merkmale. - Diefe unverander= lichen, nothwendigen Merkmale muffen innere Mertmale fein; benn alle außern Mertmale eines Begrife fonnen verandert werden, ohne daß ber Begrif felbit verandert oder aufgehoben wird, wenn man Diejenigen Begriffe, mit denen ber gegebene Begrif verglichen mird, verandert; fo fommt den Menschen das Merkmal des schnelle= ren laufens gu, wenn man fie mit der Schildfrote bergleicht, und dies Merfmal mird abgeans bert, und in das entgegengeseste verwandelt, ohne baf ber Begrif ber Menschen verandert wird, wenn man fie mit ben Pferben in Bergleichung bringt. - Den nothwendigen Merkmaten feben die zufälligen, außerwesentlichen, peranderlichen entgegen, Die nicht in bem Begriffe nothwendig enthalten fein muffen, Die ber= andert werden konnen, ohne daß ber Begrif felbft geandert wird. Bernunft ift ein nothwendiges Merfmal des Menschen; gelehrt fein, ein gufais liges Merfmal.

#### ad §. 58.

Unter Wesen versteht man dasjenige, was nothwendig zur Vorstellung eines Dinges, unter Natur, was nothwendig zur Eristenz desselben gehört. Man muß vom Wesen eines Begrifs, einer Vorstellung u. s. w. und von der Natur der Pferde reden. Das Wesen eines Begrifs gehört in die Logif. Das logische Wessen eines Begrifs gehört in die Logif. Das logische Wessen eines Berstmale desselben, wodurch er sich von allen andern unterscheidet, und worauf alle andern beruhen; so ist das logische Wesen des Begrifs Wensch, daß er ein Thier mit Vernunft ist. Diese innern Merkmale, die allen übrigen zum Grunde

Grunde liegen, und wovon alle übrigen abgeleiztet werden können, heißen grundwesentliche Stucke (essentialia constitutiua), oder auch wessentliche Stucke in engerer Bedeutung. Derzgleichen sind in dem gegebenen Beispiel des Bezgrifs Mensch: die Merkmale Thier und Verznunft.

Diejenigen innern Merkmale hingegen, Die aus ben grundmefentlichen nothwendig folgen. und aus ihnen abgeleitet werben fonnen, beifen Attribute ober essentialia consecutiua. Go folat 3. B. aus bem Merfmale Thier, bas bem Begriffe Menfch beigelegt werden muß, daß ber Menfch ein organifirter Rorper ift, baf er Empfindung hat u. f. w. Aus dem Merfmale Bernunft folgt, daß er Begriffe bilbet, urtheilt, schließt, Zwede sich vorfent u. f. m. Alle diese abgeleiteten Merkmale nun, Die ebenfalls innere find, und auch Rothwendigfeit bei fich führen, als organisirter Rorper, Empfindung haben, Begriffe bilden, urtheilen, schließen, 3mede fich porfegen u. f. m., heißen Attribute, effentialia consecutiua. - Die grundwesentlichen Stude fomobl, ale die Attribute, find wieder von dop-pelter Art, entweder hat der Begrif fie mit meh= rern einer Gattung gemein , ober fie fommen ibm eigenthumlich ju, im erften Sall beißen fie gemeinsame, communia, im andern einentbumliche, propria. Go ift es ein attributum commune des Menschen, daß er ein organisirtes Befen ift, ein attributum proprium, daß er schließt.

ad § 59.

Die zufälligen Beschaffenheiten zerfallen wiester in zwei Theile, in modi und relationes. Jenes sind innere, dies außere Merkmale. So ift gelehrt sein eine zufällige Beschaffenheit des Menschen, aber ein inneres Merkmal, ein modus,

dus, Bater fein auch eine zufällige Beschaffenheit, aber ein außeres Merkmal, eine Relation. —

Folgende Tafel wird die Uebersicht des §. 56. bis §. 59. Gefagten erleichtern.

Merkmale eines Begrifs.

nothwendige, wesentliche zufällige grundwesentliche Attribute innere außere gemein= eigen= gemein= eigen= modi. relationes. same, thumliche. same, thumliche.

> Der Lehre von den Begriffen Vierte Abtheilung.

Bon ber Modalitat ber Begriffe.

ad §. 60.

Man versteht unter Modalität einer Vorstellung , das Berhaltnif berfelben jum Borftellungs= vermogen. Man untersucht nicht, wie die Borstellung felbst beschaffen ift, sondern nur wie fie fich zum Borftellungsvermögen verhalt. - Unter Modalität eines Begrifs also versteht man das Berhaltniß beffelben zum Berftande (als dem Bermogen der Begriffe). Begriffe merden nun durch einen Aftus des Berftandes bervorge= bracht, welcher Mannigfaltiges in eine Ginheit verknupft. Diefer Aftus fann nun entweder porgenommen werden, bann ift ber Begrif moglich, oder er ift vorgenommen worden, bann ift ber Begrif wirklich, oder er muß vorgenommen werden, bann ift ber Begrif norhwendig. Ich bitte den Lefer, mas bier über die Modalitat ber Begriffe gefagt wird , nicht mit der Modalität

ver Erkenntniß zu verwechseln. Gine Erkenntniß ist (logisch) möglich, wenn die Vorstellung blos gedacht wird, der Begrif sich davon vorsindet, so habe ich eine mögliche Erkenntniß von einen vollkommenen Republik; sie wird wirklich, wenn der Vorstellung ein Segenstand entspricht, d. h. wenn der Begrif in einer Anschauung dargestellt wird, und nothwendig endlich, wenn der Gezgenstand durch die Vorstellung selbst gegeben wird. — So haben wir eine wirkliche Erkenntniß von dem Saze, daß Quecksilber im Zeuer verdampst, und wir legen der Gottheit noths wendige Erkenntnisse bei. —

#### ad §. 61.

Ein Begrif ift moglich, wenn feine Merkmale fich in einer Ginbeit Des Bewußtseins vereinigen laffen, die Merkmale, die verknupft werden follen, fich nicht widerfprechen; unmoalich bingegen, wenn die Merkmale beffelben fich nicht vereinigen laffen, fondern einander widerfpre-Go ift der Begrif eines Menschen moglich, denn die Merkmale Thier und Bernunft laffen fich in Ginem Bewußtfein verfnupfen. Der Begrif eines vierectigen Cirfels ift unmöglich, Denn bieredigt und Girfel laft fich nicht vereini= gen. - Ift die Bereinigung der Merkmale schon bor fich gegangen , fo ift der Begrif mirflich. Gur den Sottentotten ift der Begrif der Philosophie moglich, fur uns mirklich. - Ift ein Begrif von ber Art, baf er, fo bald ber Berftand gebraucht werden foll, ihn bilden muß, und feine Eriftens alfo mit dem Gebrauche des Berftandes felbft genau und unzertrennlich zusammenhängt, und durch ihn gegeben wird, so wird er nothwendig genannt. Go ift ber Begrif ber Urfach ein noth= wendiger Begrif, d. h. ber Verftand muß, wenn er verknupft, nach biefen Begriffen verfnupfen. Den

Den nothwendigen Begriffen feben Die gufalligen entgegen. Diefe bangen bon ber Erfahrung ab, da jene bingegen burch bas Erfenntnifvermogen felbft gegeben find; fo ift ber Begrif eines Menschen, eines Pferdes u. f. w. burch die Erfahrung gegeben und also zufällig.

In der erften Anmerkung zu diesem S. wird barauf aufmerkfam gemacht, daß man die Rothwendigfeit eines Begriff mit der Rothwendigfeit der daraus gegebenen Gabe nicht verwechfele. Der Gan: jede Beranderung hat ihre Urfache, ift nothwendig, obgleich ber Begrif ber Beran-berung, ber in ihm vorkommt, nicht nothwendig, fondern jufällig ift. Go ift der Gan: alle Men-fchen find lebendige Wefen, nothwendig (weil er analytisch ift), aber die Begriffe Mensch und

lebendiges Wefen find gufällig.

Die zweite Anmerfung tragt eine Gintbeilung ber Begriffe bor, Die eigentlich nicht in Die reine allgemeine Logif gehört, thut Dies aber blos gu bem Behuf, um die Lehre von ber Modalität ber Begriffe noch etwas qu erweitern, und fie muß baber blos ale beilaufig betrachtet merben. Ein a priori gegebener Begrif ift g. B. der Bearif einer Urfach, oder der einer Gubftang u. f. m. Ein a posteriori gegebener ber Begrif Menfch. Ein gemachter Begrif, ber eines Dreieds. Die Gefene, nach welchen ber Berftand verfnupft. werden bei ber Lehre von den Schluffen, wo von der formalen Wahrheit die Rede ift, Dargelegt merben.

# Der Elementarlehre der Logik-

welches

die Lehre von den Urtheilen enthalt.

ad §. 62. und 63.

Das zweite Hauptstud ber Elementarlehre ber reinen allgemeinen Logif ift Die Lehre von den Urtheilen. Es entsteht alfo querft Die Frage, mas ist ein Urtheil? Die gewöhnliche Antwort, die die Logiker auf diese Frage geben, ist: Ein Urztheil ist die Vorstellung des Verhältnisses zweier Begriffe; allein Diefe Erflarung hat zwei Schler, einmal ift fie zu eng, und bann ift fie zu unbestimmt. Sie ist zu eng, denn in einem Urtheile wird nicht blos das Berhaltniß zweier Begriffe angegeben. In dem Urtheile, Cajus ift ein Gea lehrter, ift Cajus eine Anschauung ( eine unmittelbare Borftellung); ferner in dem Urtheil, wenn Breiheit eine Chimare ift , fo giebt es feine Zugend, finden fich zwei Urtheile, Freiheit ift eine Chimare, und es giebt feine Tugend. Man wird alfo in der gegebenen Erflarung eines Urtheils den Ausdruck Vorstellung, welcher Anschauung, Begrif und Urtheil unter fich begreift, fatt bes Ausdrucks Begrifs, der zu enge ift, brauchen muffen. Aber felbst nach diefer Abanderung ift die Erklarung noch nicht fehlerfrei, denn sie ift noch zu unbestimmt, da sie das Berhältniß der Borffellungen, Die in einem Urtheile enthalten find, und welches das Urtheil angiebt, nicht bestimmt. Auch durch die reproduftive Ginbit=. dungsfraft können Vorstellungen in eine Berbin-dung gebracht werden, das Verhaltniß aber

was badurch entfteht, wird von dem Berhaltnis ber Borftellungen, welches durch ein Urtheil gegeben wird, febr verschieden fein. Go repro-Ducirt 3. B. Die Ginbildungsfraft, nach dem Befene ber Affociation ber Borftellungen, bei bem Drte, ben ein Begenftand einnabm, Die Borftellung des Gegenstandes, der sich an diesem Orte fand, aber Die Berknupfung wird blog ale fur Das Gubieft, bei welchem Diese Berknupfung fich findet, als geltend angefeben. - Wir baben Die= fer Unbestimmtheit 6. 62. Dadurch abzuhelfen gefucht, daß wir diefes Berhaltnif ber Borftellungen, welches durch das Urtheil gegeben wird, bestimmt angegeben haben. Unferer Erflarung nach ift ein Urtheil Die Borftellung des Berbalt= niffes mehrerer Vorftellungen untereinander, welche gur Deutlichkeit einer Erkenntnig erfordert wird. Go fury die Erklarung auch an und fur fich felbst ift, so wird sie doch, wenn sie gehörig berftanden und gefaßt werden foll, etwas mehr auseinander gefent merden muffen.

Die erfte Frage ift, mas mird zur Deutlich. feit einer Erkenntniß erfordert? Gine Erkenntniß wird deutlich genannt, wenn man von ihr Mertmale angeben fann. Deutlichfeit ift das Bewußtfein des Mannigfaltigen, als zu Giner Bor= fellung geborig. Wenn alfo ein Urtheil bas Berhaltniß mehrerer Borftellungen unter einander, wodurch eine deutliche Erkenntniß möglich wird, angeben foll, fo wird es barthun, ob bie gegebenen Borftellungen fich in eine Ginbeit Des Bewußtfeins vereinigen laffen ober nicht; es wird zeigen, ob eine folche Synthesis des Mannia= faltigen in eine Einheit möglich ift oder nicht. In dem Urtheile, Cajus ift gelehrt, finden fich Die beiden Borftellungen Cajus und gelehrt, das Urtheil fagt mir, ob gelehrt ein Merkmal vom Cajus ift ober nicht, es giebt mir das Berhaltniß des Merkmals gelehrt zur Borstellung Cajus, also ein Berhältniß, das zur Deutlichkeit der Borstellung Cajus erfordert wird. — Es zeigt mir, ob die Borftellungen Cajus und gelehrt fich in eine Ginheit des Bewußtfeins berbinden laffen oder nicht. — In dem Urtheile: Wenn Ca-jus tugendhaft ift, so lugt er nicht, wird das Berhaltniß der beiden Borftellungen (Urtheile), Cajus ift tugendhaft und Cajus lugt nicht, in fo fern Das lettere ein Mertmal Des erfteren fein kann, angeben; es wird gezeigt, baß das tus gendhaft fein des Cajus, und daß er luge, fich' nicht in ein Bewußtfein verbinden laffen. - Die identischen Urtheile 3. B. Cajus ift Cajus, fonnen bier einige Schwierigfeiten machen, weil bier mirflich Die Erfenntnif nicht deutlicher ge= macht wird, allein unfere Erflarung ber Urtheile behauptet nicht, daß ein Urtheil wirklich deutlis che Erkenntnig erzeuge, welches auch bei ben berneinenden Urtheilen der Fall nicht ift), fon-bern es bestimmt blos, wie das Verhaltnif be-Schaffen fei, welches das Urtheil zwischen gege-benen Borftellungen angiebt. Wenn gleich in bem Urtheile, Cajus ift Cajus fein befonderes Merkmal, das zur Deutlichkeit diente, angego-ben wird, fo stehen doch in demfelben die Borftellungen Cajus und Cajus in dem Berhaltniffe, welches ber form nach erfordert wird, um eine Erkenntniß deutlich zu machen. Aber auch der Ausdruck Erkenntniß, in der

Aber auch der Ausdruck Erkenntniß, in der von uns gegebenen Erklärung eines Urtheils, darf nicht übersehen werden. Etwas erkennen beißt seine Borstellung auf ein Objekt beziehen. Die Vorstellung wird also bei einer Erkenntniß objektiv betrachtet. In so fern die Borstellung obziektiv betrachtet wird, sezen wir sie den subjektiven entgegen; was objektiv gültig ist, muß von jedermann eben so erkannt werden. Soll also

ein Urtheil bas Berhaltniß mehrerer Borffellungen angeben, in fo fern es gur Deutlichfeit eis ner Erfenntniß erfordert mird, fo mird die Berbindung der Borftellungen in einem Urtheil ob. jeftiv, nicht subjeftiv fein muffen, b. b. ich gebe burch das Urtheil zu verfteben, daß die Berfnapfung allgemein gultig und nothwendia ift: nicht blos von der individuellen Beschaffenbeit eines jeden abhangt, wie dies der Rall bei der Berbindung der Borftellungen fein murbe, Die burch die reproduktive Ginbildungskraft nach bem Gefete der Affociation zu Stande gebracht wird. Wenn ich z. B. fage, Cajus ift gelehrt, fo bebaupte ich nicht, daß es blos in mir liegt, daß ich die Borstellungen, Cajus und gelehrt, mit einander verbinde (bei dem negativen Urtbeile nicht verbinde), sondern daß dies objektib, für iedermann gultig fei. Wenn ich hingegen bei ber Vorstellung eines hauses an feinen verstorbenen Befiger mich erinnere, und fo beide Borftellun= gen mit einander verbinde, fo muthe ich diefe Berbindung nicht allen zu, erklare fie nicht fur objettit, fondern nur für fubjettiv gultig. problematischen Urtheile, Die blos Die Mogliche feit einer Berbindung ausfagen, fcbeinen eine Ausnahme zu machen; allein felbst bei Diefen wird die Möglichkeit nicht blos als fur uns ( fubjektiv) möglich, sondern als möglich überhaupt, möglich für jedermann, objektiv möglich angeges Um nun ju bestimmen, ob eine folche Berbindung des Mannigfaltigen des Urtheils in eine Einheit des Bewußtseins moglich ift, muß man Die zu verbindenden Borftellungen mit einander vergleichen, und dies führt uns auf diejenigen Stude, die ein Urtheil als Urtheil (ber Form nach, ohne auf feinen Inhalt zu feben) enthal. ten muß.

#### ad §. 64.

Ein febes Urtheil alfo giebt bas Berhaltnis an, in welchem zwei oder mehrere Borftellungen mit einander fteben, in fo fern durch fie eine deutliche Erfenntniß zu Stande gebracht werden kann. Bieraus fließt nun, baß in einem jeden Urtheile folgende drei Stude fich finden muffen ! 1) die Vorstellung, mit der man eine andere im Berbaltniß als Meremal fest, Die mit einer anbern verglichen werden foll, um zu bestimmen, ob die andere ein Merkmal bon ihr abgiebt oder nicht, das Subjekt des Urtheils. 2) Die Bor\* stellung, mit der das Subjett verglichen wird; bon der man ausfagt, ob fie ein Merkmal des erftern abgebe, bas Pradifat bes Urtheils. Die Vorstellung, Die da anzeigt, in welchem Berhaltniß Subjekt und Pradikat zur Einheit bes Bewußtscins stehen, die Ropula. In dem Urtheile Cajus ift gelehrt, ift Cajus das Subjett, b. b. die Vorstellung, von der man bestimmen will, ob fich die Borffellung gelehrt von ihr als Merkmal angeben läßt. Gelehrt ist das Pradistat, D. h. die Vorstellung, von der man unters fücht, ob sie sich mit der erstern in eine Ginheit bes Bewußtfein verknupfen lagt; - Die man als Merkmal von Cajus betrachten will. 3ft ift Die Kopufa, und zeigt an, daß eine Sonthesis bes Mannigfaltigen bes Urtheils (des Subjetts und Pradifats) in eine Ginbeit des Bewußtseins moglich ift .- In demUrtheile : Wenn Cajus tugendhaft ift, fo lugt er nicht; ift das Urtheil, Cajus ift tugende haft, das Subjekt, er lügt nicht, das Pradikat, und die Kopula liegt in Wenn und so. - In bem Urtheile: Die Seele ift entweder sterblich ober nicht sterblich, ift Seele das Subjett, sterb. lich und nicht fterblich bas Pradifat, und ift und entweder - oder die Ropula.

Aus bem Gesagten ergiebt sich, baß bas Subjekt und bas Pradikat nicht immer Begriffe, sondern auch Anschauungen, ja felbst Urtheile fein konnen.

Da wir aus der Erflarung eines Urtheils bergeleitet haben, daß in ihm die brei genannten Stude, Gubjeft, Pradifat und Ropula fich finben muffen, fo find Diefe Stude mefentlich, ge= boren gur Form des Urtheils, und fie muffen in einem jeden Urtheile, unangefeben feines Inhalts fich finden, wenn fie auch nicht mit Worten ausgedruckt fein follten. Go ift g. B. ber Ausspruch : der hund bellet, ein Urtheil, mo Die Ropula verftedt ift, regular ausgedrudt, mur= be es beißen, der hund ift ein bellendes Ding. Man nennt die Urtheile, bei denen alle brei Stude fich finden, vollständige (propositiones logice perfectae), wo eine diefer Stude fehlt, unvollständige oder verstedte (propositiones logice imperfectae oder crypticae). Die Alten nannten ein Urtheil, wo das Subjett fehlte. propositio omisti subjecti, 3. B. es regnet, fatt ber himmel regnet; wo das Pradifat fehlte, propositio omissi praedicati, 3. B. Gott ift, fatt Bott ift existirend, wo die Ropula fehlte, propositio omissae copulae. - Ein vollständiges Urtheil nannten fie enuntiatum tertii adjecti, mar Die Ropula im Pradifat enthalten, wie in bem Urtheil, ber Bund bellt, fo bieg bas Urtheil enuntiatum secundi adjecti.

#### ad §. 65.

Die reine allgemeine logik sieht nicht auf ben Inhalt (die Materie) der Urtheile, sondern bestrachtet nur die Form derselben. Wir werden daher zu untersuchen haben, wie vielerlei Arten von Urtheile est geben kann, wenn wir blos auf die drei genannten Stucke sehen, denn diese drei Stucke

Stude muffen in einem jeden Urtheile fich finden, geboren zum Befen deffelben, und machen alfo bie Form beffelben aus. — Diefem fcheint die Behauptung ber Philosophen gu midersprechen, daß Subjett und Praditat eigentlich die Materie bes Urtheils ausmachten, und Die Form nur durch die Kopula gegeben sei. So fern man un-ter Subjett und Pradikat die wirklich gegebenen und zu berbindenden Vorftellungen, und unter Copula nicht blos das Wort, mas mir die Qualitat bes Urtheils angiebt ift ober ift nicht). fondern Die gange Berbindung ber Borftellungen berftebt, fo hat man Recht. Bir aber miber= freiten Diefer Behauptung gar nicht , fondern ber= fteben auch unter der Form des Urtheils blos das= jenige, wodurch bie ju einem Urtheil gehörigen Borftellungen zu einem Urtheil verbunden merben; baju gehört aber offenbar die Borftellung eines Subjetts, eines Pradifats (nicht der Inbalt berfelben) und einer Copula.

#### ad §. 66.

Ein Urtheil giebt das Verhältniß zweier oder mehrerer Borstellungen zur Einheit des Bewußtsseins an; es werden also in einem seden Urtheile sich Vorstellungen sinden mussen, von denen das Urtheil bestimmt, ob sie sich in eine Einheit des Vewußtseins vereinigen lassen. Sie sind das zu vereinigende Mannigsaltige. Beim Mannigsaltigen giebt es der Form nach (ohne auf den Inshaltzu sehen) nichts als den Umfang zu betrachten, Quantität des Urtheils. — Ferner kann man bei einem seden Urtheile darauf sehen, ob das Mahnigsaltige desselben zu einer Einheit verbunden werden kann oder nicht, Qualität des Urtheils. — Dann kann man noch untersuchen, in welchem Berhältnis die zu verknüpsenden Borstellungen eines Urtheils stehen, auf welche Art (in wie fern)

Fern) durch das Senen der einen (des Subjekts) das Senen oder Nichtsen des andern (des Prädikats) geschieht, Relation des Urtheiles, und endlich kann man noch darauf sehen, in welchem Berhältniß das ganze Urtheil zu unserm Erstenntnisvernisgen steht, mit welchem Grade der Gemisheit das ganze Urtheil ausgesprochen wird, Modalität des Urtheils. Mehr als diese vier Gesichtspunkte kann es bei Abhandlung der Urzheile ihrer Form nach nicht geben, und man wirdalso, wenn man die Urtheile der Quantität, der Qualität, der Relation und der Modalität nach betrachtet hat, die Lehre von denselben, so fernssie m die reine allgemeine Logik gehört, vollkommen erschöpft baben.

Alles aber, was hier über die Urtheile gesagt ist, und eigentlich blos die Funktionen des Verskandes beim Vilden derselben betrift, bezieht sich blos auf die einfachen Urtheile. Man nennt ein Urtheil einfach wem der Aktus des Verstandes, der zum Hervorbringen desselben erfodert wird, nur einer ist; zusammen gesetz, wenn mehrere Aktus vorgegangen sind, die aber doch in eins zusammensließen. Lestere lassen sich aus den erskern leicht herleiten. So ist es z. V. ein einfaches Urtheil: Bott ist allmächtig; ein zusammengesetztes Urtheil: Nur Gott ist allmächtig; denn dies besteht aus den beiden Säsen, Gott ist allmächtig, und kein anderes Wesen außer Gott ist alle mächtig.

Was in der Anmerkung zu S. 66. gesagt ift, betrift eine historische Bemerkung über den Borstrag der Lehre von den Urtheilen. Sie ift leicht verständlich, und wir wollen uns daher bei ihr

nicht bembeilen.

## Der Lehre von den Urtheilen Erfte Abtheilung.

Bon ber Quantitat ber Urtheile.

ad §. 67.

Rach bem S. 66. vorgezeichneten Plan werben wir also mit der lebre von der Quantitat Der Urtheile ben Anfang ju machen haben. Benn man von ber Quantitat eines Urtheils rebet, fo berftebt man barunter ben Umfang, ben bie in einer Einheit bes Bewußtseins zu berbindenden Borftellungen eines Urtheils haben. Die in eis nem Urtheile zu verbindenden Borftellungen find Es scheint alfo. das Subjeft und das Pradifat. als fonnte man bei ber Quantitat der Urtheile auf den Umfang des Gubjeft und auf den Umfang des Pradifats feben; aber bas Pradifat wird eigentlich als ein Merkmal betrachtet, das man dem Subjefte beilegen will, man fieht es also als eine Einheit an, unter die man die Porftellung bes Gubjefts fubsumiren will , um barnach zu bestimmen , ob fich beide in eine Gin= beit des Bewußtfeins vereinigen laffen ober nicht ( das erftere giebt bejahende, das andere berneinende Urtheile ). 3. B. in dem Urtheile: Alle Menschen find fterblich, betrachtet man bas Merkmal fterblich , als eine Einheit , unter welche man die Borftellung alle Menfchen fubsumiren will, um barnach zu bestimmen, ob bas Pradifat fich mit bem Subiefte verbinden lagt ober nicht: geht die Gubsumtion an, fo laft fich das Pradikat mit dem Subjekte in eine Einheit des Bewußtfeins vereinigen, geht fie nicht an, fo fann auch diefe Berknupfung nicht fatt finden. hieraus ergiebt fich aber, daß man das Pradifat

stets als eine Einheit zu betrachten, folglich, wenn von der Quantität eines Urtheils die Rede ift, auf dasselbe nicht zu sehen habe; nur auf den Umfang des Subjekto kommt es an, wie viel Borstellungen dasselbe enthält, die also durch die Subjumtion unter dem Prädikat in eine Einsbeit verbunden gedacht werden sollen.

## ad §. 68. und 69.

Man bestimmt also Die Quantitat eines Urtheils nach bem Umfange bes Gubjetts. ift nun entweder eine einzelne Borftellung , bann beift das Urtheil ein einzelnes, oder es find mebrere Borftellungen einer Sphare, bann beift es ein besonderes (partifulares), oder es find alle Borftellungen einer Sphare, bann erhalt es ben Ramen eines allgemeinen Urtheils. ift gelehrt, ift ein einzelnes, individuelles Urtheil. Einige Menschen find fupferfarben, ein partitus lares Urtheil; alle Menschen find fterblich, ein allaemeines Urtheil. - Im erften wird bas Dras bifat gelehrt einem Individuo beigelegt, ameiten wird bon einem Theil Der Sphare bes Begrifs Menfch ausgefagt, bag fie fupferfarben find, im dritten wird bon ber gangen Gpbare bes Begrifs Mensch ausgesagt, bag ihm bas Merkmal sterblich zufomme.

#### ad §. 70.

In dem einzelnen Urtheile wird eben sowohl wie im allgemeinen von einer ganzen Borstellung, von allen dem, was sie in sich faßt, von ihrer ganzen Sphäre, etwas ausgesagt, das einzelne Urtheil Cajus ist sterblich, leidet eben so wenig eine Ausnahme, als das allgemeine, alle Mensschen sind sterblich, und daher kann man in dieser Rücksicht die einzelnen Urtheile in der Logik wie allgemeine behandeln. Demungeachtet aber Durste

burfte man in der Eintheilung der Urtheile der Quantitat nach, die einzelnen Urtheile nicht übersgeben, weil sonft derfelben das erste Erforderzniß einer guten Eintheilung, die Vollständigkeit der Glieder gemangelt haben wurde.

#### ad §. 71.

Diefer S. gehört, gang ftreng genommen, nicht in eine reine allgemeine Logit, Da er fich mit der Bezeichnung der Urtheile beschäftigt, fann aber als Anmerkung mitgenommen werben. fann die Urtheile der Quantitat nach, in bezeich. pete und unbezeichnete (judicia definita und indefinita) eintheilen. Jene enthalten eine Bezeichnung ber Quantitat, Diefe nicht. Es giebt in jeder Sprache Wörter, wodurch man anzeigt, welche Quantitat das gegebene Urtheil hat, und Diefe Borter erhalten ben Ramen ber Quantitategeichen (figna quantitatis). Fur Die einzelnen Urtheile find es die nomina propria, oder die pronomina demonstratiua, diese, jene u. f. m. -Cajus ift gelehrt. Diefer Mann ift mein Freund .-Bur die befondern Urtheile die Borter einige. manche, viele zc. Ginige Menschen find gelebrt. - Fur die allgemein bejahenden Urtheile, alle, jeder u. f. w. Alle Menfchen find fterblich .-Für Die allgemein verneinenden Urtheile. Feiner, niemand u. f. w. Rein Menfch ift beilig.

Unbezeichnete (indefinita) heißen Urtheile, wenn in ihnen das Zeichen der Quantität fehlt, wie z. B. in dem Urtheile, der Mensch ist ein Thier mit Vernunft. Wenn es regnet, wird es naß u. s. w. Solche Urtheile aber gelten für all-

gemeine.

Man unterscheidet in den logiken die bezeicheneten und unbezeichneten (definita und indefinita). Urtheile von den bestimmten und unbestimmten (determinata und indeterminata). Ein Urtheil

theil heißt bestimmt, wenn durch das Subjett beffelben zugleich ber Grund angegeben wird, warum bem Gubjeft ein Pradifat beigelegt oder abgesprochen wird. Go ift g. B. das Urtheil, einige Bierecfe find Parallelogramme, unbestimmt, es wird aber bestimmt, wenn ich fage, alle Bierderen gegenüberftebende Geiten parallel find , find Parallelogramme. Bieraus ergiebt fich gang leicht, bof ein fedes bestimmted Urtheil all. gemein, und jedes unbestimmtes Urtheil befonbers ift; bann ift der Grund, warum ein Pradis fat einem Subjette entweder beigelegt oder abgefprochen wird, mit dem Gubiefte felbft gegeben, und gehört also zum Subjekt, so wird dies von ber gangen Sphare bes Gubiefts gelten; menn bingegen bas Subjeft nichts in Anfebung bes Gegens oder Nichtsegens des Pradifats bestimmt, fo ift das Urtheil befonders, benn es tonnen auch Falle vorhanden fein, mo man das Bradifat arade umgefehrt fest ober nicht fest.

In der lehre von der Qualität der Urtheile werden noch die unendlichen (infinita) vorkoms men; die man mit den unbezeichneten (indefinita)

nicht verwechfeln muß.

Der Lehre von den Urtheilen Zweite Abtheilung. Von der Qualität der Urtheile.

ad §. 72.

Die zweite Frage, die man bei einem Urtheile, ber Form nach, aufwerfen kann, betrift die Qua-lität desselben. Man fragt nämlich, ob und in wie fern sich das Subjekt mit dem Prädikat eines Urtheils in ein Bewußtsein verbinden läßt. Aus

ver Definition eines Urtheils erhellet ganz leicht, daß jedes Urtheil eine Qualität haben muffe, benn ein jedes Urtheil bestimmt das Verhältnißzweier oder mehrerer Vorstellungen zur Einheit des Vewustseins. Da die Kopula anzeigt, obeine Verbindung zwischen den gegebenen Vorsssellungen Statt sindet, so wird man also an ihr die Qualität des Urtheils erkennen können.

## ad §. 73.

Die Urtheile werden der Qualität nach in zwei Arten zerfallen, in bejahende und in verneinende, jene bestimmen, daß Subjekt und Prädikat sich mirklich in eine Einheit des Bemußtseins verbinden lassen, diese erklären, daß diese Berbindung nicht angehe. So sind z. B. die Urtheile: Alle Menschen sind sterblich; wenn estregnet, so wird est naß, bejahende Urtheile. — Hingegen die Urtheile: Cajus ist nicht krank; wenn Titus auch tugendhaft ist, so folgt noch nicht, daß er nie fündigt, sind verneinend.

## 'ad §. 74.

Ausk dem §. 72. aufgestellten San, daß die Qualität eines Urtheils durch die Ropula ausgedrückt werden muß, ergiebt sich, daß in verneinenden Urtheilen die Ropula (der Form nach) die Regation enthalten muß, wie z. B. in dem Urtheil: Cajus ist nicht frank. Allein zuweilen sindet sich die Negation im Zeichen der Quantität, wie z. B. in dem Urtheile: Kein Mensch ist ewig, aufgelößt: Alse Menschen sind nicht ewig. Da die Logis nicht auf den Inhalt der in einem Urtheile vorkommenden Vorstellungen sieht, so nimmt sie auch darauf nicht Rücksicht, ob das Prädikat eine bejahende oder verneinende Vorsstellung ist; und die Verbindung wird also siets bejahend sein, so bald die Ropula keine Negation

enthalt; und nur verneinend, wenn in ihr diefe Regation sich sindet. Der Form nach ist das Pradifat unangesehen seines Inhalts immer die Einheit, unter die man das Subjekt bringen will, sie mag also bejahend oder verneinend sein, so hat dies, wenn gleich auf die Materie, doch auf die Form des Urtheils keinen Einfluß.

### ad §. 75.

Da man, ebe Rant darauf aufmerkfam mache te, bei bem Bortrage ber Logif nicht forgfältig genug absonderte, was zur Materie des Denkens gebort, von bem, mas bem Denfen als Denfen (feiner Form nach) zufommt, fo findet man in den gewöhnlichen Logifen noch, bei der Lehre von der Qualität der Urtheile, die limitirenden oder unendlichen Urtheile ermahnet; Die aber beghalb nicht in Die reine allgemeine Logif geboren, weil man bei ihnen auf den Inhalt bes Prabifats feben muß. Man nennt ein Urtheil limitirend oder unendlich, wenn die Form beffelben gwar bejabend ift (d. b. die Ropula feine Berneinung enthalt), bas Pradifat aber eine Regation in fich fcbliefit, wie g. B. Die Geele ift unkerblich. Sie heißen unendlich, weil es zwar fcheint, als bestimmten sie etwas über bas Merkmal, mas einem Gegenstand zukommt, sie es aber blos in Die unendliche Sphare von Dingen, benen ein newistes Merkmal nicht zukommt, verfegen, ohne Doch nun zu bestimmen, welches Merkmal ibm beigelegt merden muffe. Go wird in bem porbin angeführten Urtheile: Die Geele ift unfterblich, Die Seele blos von der Rlaffe der Dinge ausaeschloffen, denen das Pradifat des Sterblichfeins zukommt; und es wird nun unter Die unendliche Anzahl derjenigen verfent, die nicht fterblich find. Es fonnen von einem Begenstande eine unend= liche Menge unendlicher Urtheile gefällt merden. obne

ohne daß dadurch etwas von ihm erkannt wird. -Limitirend beißen fie bingegen, weil fie aus ber Menge von Pradifaten , Die einem Begenftande gutommen tonnen, eins ausschließen, und alfo Die Sphare Der Pradifate, Die ihm gufommen konnen, einschränken. Wenn ich g. B. fage: Quedfilber ift nicht roth, fo fchließe ich bas Rothfein von ihm aus. — Der Form nach geboren fie gu den bejahenden Urtheilen, und merben in ber reinen allgemeinen Logif auch als folche behandelt. Sie unterscheiden sich hingegen bem Inhalte nach (von dem die Logif aber abftrabirt) badurch von ihnen, daß das Pradifat eine Regation enthalt, und alfo durch fle eigents lich nichts gesetzt und erkannt wird. — Bon ben negativen Urtheilen unterscheiden fie fich dadurch, daß der Berftand wirklich etwas fest, wirklich fubsumirt, mas freitich burch ben Inhalt bes Pradifats wieder aufgehoben mird, und nichts gur Erfenntniß beitragt. Gine weitlauftigere Auseinanderfegung gebort in Die transscendentale Logif.

Der Lehre von den Urtheilen Dritte Abtheilung.

Bon ber Relation ber Urtheile.

ad §. 76.

Bei der Qualität der Urtheile steht man auf das Berhältniß, welches die Vorstellungen in demsselben zur Einheit des Bewußtseins haben; bei der Relation hingegen sieht man auf das Bershältniß der Vorstellungen unter einander. Ein jedes Verhältniß ist entweder ein inneres oder ein außeres. — Vorstellungen stehen in einem innern Verhältniß, wenn die eine als in der andern

andern enthalten, mit ibr und in ibr aefest. borgeftellt merden foll. Go ftebt g. B. Bernunft mit dem Begrif Menfch in einem innern Berbaltnif, benn es wird als in bemfelben entbalten porgeftellt. Gine Borftellung, Die als in einer andern enthalten vorgestellt wird, heißt ein Merk-mal, wenn also durch ein Urtheit bestimmt wird, ob eine Borftellung ein Merfmal der andern fei oder nicht, fo ift das Berhaltnif Diefer Borftel-Jung ein inneres, und das Urtheil beift Patego. rifch; im erften Kall ift es namlich bejabend, im andern verneinend. Alle Menschen find fterblich. ift ein kategorisches Urtheil, denn es bestimmt, daß man fterblich als ein Merkmal von Mensch betrachten fonne. Caius ift nicht gelehrt, ift ebenfalls ein kategorisches Urtheil, benn es beftimmt, bag man gelehrt nicht als ein Deremal

bon Cajus betrachten fonne.

Borftellungen feben bingegen in einem außern Berhaltnis, wenn fie fich zwar unter einander bestimmen; eine durch die andere, aber doch nicht mit der andern, in der andern gefest wird. Und bei Diefen auffern Berbaltniffen giebt es amei Ralle: Das Genen ber einen Borftellung beftimmt entweder blos das Genen oder Nichtfenen ber andern, ohne daß doch bas Gegen der erftern durch das Gegen der lettern felbst wieder beftimmt wird; oder bas Gegen ber einen beftimmt bas Geken ober Richtseken ber aubern, und wird wechfelfeitig burch bas Gegen ber anbern wieder bestimmt. Die erftern Urtheile bei-Ben hypothetische, Die andern disjunctive. Go ift es g. B. ein hnpothetisches Urtheil, wenn es regnet, fo mirb es naß; benn die Borftellungen, es regnet und es wird naß, fteben in einem au-Bern Berhaltnif, weil man das naß werden nicht als mit und in dem, fondern durch den Regen negeben, betrachten muß; ferner wird zwar baburd. , i .

burch, daß man sest, es regnet, auch gesett, daß es naß wird; aber umgekehrt wird nicht, wenn man sest, daß es etwas naß wird, auch gesest, daß es regne, weil das naß werden auch von andern Gründen herrühren kann. Oder, um ein Beispiel eines negativen hypothetischen Urtheils zu geben, wenn ich das Urtheil: Wenn Cajus tugendhaft ist, so lügt er nicht, ausspreche, so habe ich ein hypothetisches Urtheil gefällt. Es ist richtig, daß wenn ich sese, Cajus ist tugendhaft, so muß ich auch sesen, er lügt nicht; aber nicht umgekehrt, wenn ich sese, daß Cajus nicht lügt, so folgt daraus noch nicht, daß er tugendhaft ist, er kann ja auch zu dumm sein, um eine Lüge zu ersinden. — Bei einem hypothetischen Urtheil ist die Ordnung der Absolge.

Wenn bas Gegen ber einen Borftellung, bas Senen der andern bestimmt, und durch Diese wieder bestimmt wird, fo fagt man, die Bor-Rellungen fteben in Gemeinschaft. Bur Gemein= Schaft gehört Binheit und Mannigfaltiges, Die Einheit giebt das Bindemittel ab, modurch bas Mannigfaltige in Gemeinschaft gebracht wird. Diese Einheit ift dem Disjunctiven Urtheil das Subjeft, das Mannigfaltige ift das Pradifat, bas alfo fchlechterdings aus mehrern Borftellun= gen bestehen muß. Cajus ift entweder frant ober nicht frant, ift ein disjunctives Urtheil, benn die Borffellungen frank und nicht frank fteben mit einander in Gemeinschaft, in fo fern fie gufam= men die Sphare ber Merkmale ausmachen, Die bem Cajus in Rudficht feines Befundheitszuffandes beigelegt werden tonnen. Go fern frank und nicht frank Theile einer Sphare, coordinirte Begriffe find, bestimmen fie fich unter einander, benn fo bald bas eine (frant) gefest mird, fann feins von den übrigen (bier das übrige nicht frant) gefest merden, und umgefebrt, wenn bas eine (trant)

(frank) nicht gesent wird, muß eins der übrigen (hier das noch übrige nicht frank) gesent werden.

### ad §. 77.

Aus §. 76. und der im vorhergehenden gegesbenen Erläuterung desselben ergiebt sich ganz leicht, was §. 77. gesagt ist. In einem kategorischen Urtheile stehen Subjekt und Prädikat im Berhältzniß eines Merkmals zur Theilvorstellung (eines Subjekts zum Prädikat), die Qualität desselben mag sein wie sie will. Denn ist das Urtheil besahend, so sagt es aus, es komme einem Gegenzstande ein Merkmal zu; ist er verneinend, so sagt es aus, es musse dem Gegenstande ein Merkzmal abgesprochen worden.

### ad §. 78.

Man berfteht unter Grund Diejenige Bor-ftellung, woraus man erfennt, dag ein Gegens stand ( dies Wort logisch genommen, wo es mit Porstellung gleichbedeutend ift) fo und nicht anbers ift; mas man aber aus dem Grunde erkennt, beifit die Solge. Aus dem Regen erkenne ich. bag die Erbe naß wird, folglich ift ber Regen ber Grund bes naf merbens, und bas naf merben ift die Solge des Regens. Wenn ich baber ben Grund fete, muß ich auch das feten, mas ich aus dem Grunde erkenne, b. h. die Folge; aber nicht umgefehrt, wenn ich bie Folge fege, muß ich auch immer einen und benfelben Grund fegen, benn es fann ja eine und Diefelbe Gache aus mehreren Grunden bergeleitet merden, mit anbern Borten, der Grund bestimmt die Solae. aber die Folge nicht immer den Grund. — Das Berhaltniß bes Subjekts und Pradikats in einem hypothetischen Urtheit ift also bas bes Grundes und der Folge. In bem bypothetischen Urtheil, wenn es regnet, wird es naf, if regnen Der

ber Grund, naß werden die Folge. Es ift leicht einzuseben, daß das Subjett jedesmal der Grund, das Pradifat jedesmal die Folge fein muß, denn es foll von dem Gubiefte etwas ausgefagt merben, bon ibm etwas erfannt merben : moraus aber etwas erfannt werden foll, beift ber Grund, und mas daraus erfannt werden foll, Die Folge. — Nun nennt man das Subjeft eines bopothetischen Urtheils den Vordersan (antecedens, hypothesis, conditio, prius), das Dra-Ditat ben Machsay (consequens, consequentia, thesis, posterius), folglich enthalt der Border-fan eines hypothetischen Urtheils jedesmal den Brund, der Dachfan Die Folge. Bir druden im Deutschen die Berknupfung des Borderfages mit Dem Nachsage durch wenn und fo aus, und menn und fo machen alfo bier die Copula. Auf Das Urtheil felbft, in Rudficht auf Die Relation, bat es feinen Ginfluß, ob es beigbend ober perneinend ift.

Man hat bei Untersuchung der Richtigkeit eines hypothetischen Urtheils gar nicht auf die Wahrheit oder Falschheit des Vordersases oder bes Nachsases, sondern einzig und allein auf die Verfnüpfung beider, als Grund und Folge, zu sehen. Wenn Cajus tugendhaft ist, so lügt er nicht, ist ein richtiges hypothetisches Urtheil, ob gleich beides, Subjekt und Prädikat, an und für sich falsch sein kann; es kann falsch sein, daß Cajus tugendhaft ist, und es kann falsch sein, daß Cajus tugendhaft ist, denn es kömmt hier blos auf die Abfolge an, es wird blos ausgesagt, wenn man annehme, daß Cajus tugendhaft ist, so musse man auch annehmen, daß Cajus nicht lügt.

ad §. 79.

In einigen Logiken nimmt man den Ausbruck

Der diejunktiven Urtheile (Trennungeurtheile) in einer weitern Bedeutung, als mir nach ber f. 76. gegebenen Erflarung fie genommen miffen mol= fen; man versteht nämlich barunter Diejenigen Urtheile, in welchen entweder mebrere Bradifate mit einem Subjefte, ober mehrere Subjefte mit einem Bradifate, vermittelft ber Trennungsmorter, mit einander verbunden find. - 3um Bei= fpiel der erften Art Dienet, Die Menschen find entweder fterblich oder nicht fterblich, mo fterblich und nicht fterblich Die mehreren Pradifate find, von denen eins mit dem Gubiefte verbun= ben werden muß, Diefe Pradifate aber find nicht untereinander verbunden ( wie etwa in dem Ur= theile, Cajus ift tugendhaft und gelehrt), fonbern getrennt. - Bum Beifpiele ber andern Art Dient, meder Menschen noch Thiere find unfterblich; wo mehrere Gubiefte mit dem Merfmale unfterblich als nicht vereinbar gedacht werden. -Betrachtet man aber Diefe lettern Urtheile genauer, fo findet man, daß fie blog gufammenge= pogene kategorische Urtheile find, benn bas ge= gebene Beifpiel, weder Menfchen noch Thiere find unfterblich, lagt fich in folgende zwei leicht auflofen: Rein Menfch ift unfterblich, tein Thier ift unfterblich. Da wir aber bier blos die einfaden Funftionen des Berftandes untersuchen, fo übergeben mir Diese Art ber Urtheile, Die auch im strengen Verstande ben Namen der disjunttiben Urtheile nicht verdienen.

Die Pradikate, die mit einander in Gemeinsschaft stehen, und disjunktiv verbunden sind, heißen Trennungsstücke (membra disjuncta), die Wörter, die diese Trennung anzeigen (particulae disjunctivae), sind im Deutschen entweder — oder. — So sind in dem Urtheile: Cajus ist entweder gelehrt oder nicht gelehrt, die Bezerisse gelehrt und nicht gelehrt die Trennungszeisse

ftucke. — Soll ein dissunktives Urtheil der Form nach richtig sein, so mussen die Trennungsstücke zusammen genommen eine Sphäre vollständig bestimmen, ferner mussen die Glieder in Gemeinsschaft stehen, nicht subordinirt, sondern coordienirt sein. So ist z. B. das dissunktive Urtheil, ein jedes Dreied ist entweder gleichseitig oder gleichschenklicht, nicht richtig, weil die Trennungssstücke gleichseitig und gleichschenklicht, noch nicht die ganze Sphäre der Prädikate, die einem Dreisecke zukommen können, in so fern man die Seizten desselben untereinander vergleicht, erschöpft, sondern das ungleichseitige noch hinzu gethan werden muß; und also das dissunktive Urtheil, ein jedes Dreied ist entweder gleichseitig oder gleichschenklicht, oder ungleichseitig ist vollstandig.

Alle logische Eintheilungen der Sphare eines Begrifs find zweigliedrig ( dichotomifch ), und geschehen nach dem Gane des ausschließenden britten , wie fich Dies in der Folge noch Deutlicher ergeben wird, ein jedes Ding ift entweder A ober non A. Der Menfch ift entweder fterblich ober nicht ferblich; und wenn also bei einem disjunttiven Urtheile nur eine logische Gintheilung gebraucht wird, fo wird man in ber Bollftandigfeit beffelben nicht fehlen fonnen. Beit mehrere Schwierigkeiten macht Die Bollftandigkeit eines Disjunktiven Urtheils, wenn man bei der Gintheilung ber Sphare eines Begrifs auf Die Materie beffelben feben und nicht blos logisch verfahren mill. Go ift die Bollständigkeit des dis-junktiven Urtheils, der Mensch ift entweder weiß ober nicht weiß, leicht einzuschen, weil ihm eine logifche Gintheilung jum Grunde liegt. Schwieriger ift es, wenn man fagt: der Mensch ift ent-weder weiß ( wozu auch die durch Kalte oder Sine braun gewordenen gehoren) ober fcmarg, ober olivenfarben, ober kupferroth, mo immer Die Mog=

Möglichkeit eines fünften, noch unbekannten Theils der Sphäre der Prädikate, die dem Menschen in Rucklicht der Farbe seiner Haut beigelegt

werden fonnen, übrig bleibt.

Ferner muffen die gegebenen Trennungsglieder toordinirt und nicht subordinirt sein, denn nur coordinirte, nicht subordinirte Pradikate schliese sen einander aus. Das Urtheil: Cajus ist entweder gelehrt, oder ein Theologe oder nicht gezlehrt, ist falsch, weil die Pradikate gelehrt und Theologe sich einander nicht ausschließen, sonz dern der Theologe dem Gelehrten untergeordnet ift, so daß Cajus gelehrt und Theologe sein kann.

5. 80. bedarf keiner weitern Auseinanderses sung, denn die darin vorkommenden Gase, daß in einem hypothetischen Urtheile die Borstellungen in der Abfolge, und bei disjunktiven in Gemeinschaft stehen, sind in den Anmerkungen u 5. 76. und 79. hinlanglich erläutert.

#### ad §. 81.

Die fategorifchen Urtheile find entweder iden. tifch oder nicht. Im ersten Fall find Gubjeft und Pradifat Wechfelbegriffe, im andern nicht. Go ift das Urtheil: Alle Dreiede find dreifeitige. Siguren , identisch , Denn Dreied und dreifeitige Figur find Wechfelbegriffe. - Das Gubieft eis nes fategorifchen Urtheils wird entweder eine Ans Schauung oder ein Begrif fein muffen, denn et wird als eine Borftellung betrachtet, der man ein Merkmal beilegen will. Go ift z. B. in dem Urtheil: Cajus ift reich, das Gubjeft Cajus eine Anschauung; hingegen in bem Urtheile: Alle Menschen find fterblich , das Gubjeft alle Menfchen ein Begrif. - Das Praditat fann nur Un= fcauung fein, in bejabenden identifchen Urtbeis ten, wo das Subjeft felbst eine Anschauung ift, A. 3.

3. 8. in dem Urtheile, Lioius ist Livius; und auch in verneinenden Urtheilen, z. B. Livius ist nicht Cajus. In allen bejahenden kategorischen Urtheilen, die nicht identisch sind, muß das Prädikat immer ein Begrif sein; denn es soll als Merkmal im Subjekt enthalten sein, folglich ist ihm das Subjekt subordinirt, und da außer dem gegebenen Merkmal im Subjekt sich noch mehrere Merkmale sinden können, und es also mehrere verschiedene Subjekte geben kann, die alle das gegebene Prädikat als Merkmal enthalten, so ist das Prädikat ein Begrif (d. h. eine Vorstellung, die mehrere Vorstellungen unter sich begreift). Wenn ich sage, Cajus ist gelehrt, so ist gelehrt ein Merkmal vom Cajus, es können aber Titus, Livius, Sempronius u. s. w. gelehrt sein, folgslich stehen unter gelehrt mehrere Vorstellungen, es ist also ein Vegrif.

Bas man aber auch zum Subjekt eines kates gorischen Urtheils machen mag, so wird dasselbe doch immer nur als eine Borstellung, in der Merkmale enthalten seine sollen, eingesehen wers den mussen. Wenn ich z. B. sage: Der Schluß, alle Menschen sind sterblich, Cajus ist ein Mensch, also ist er sterblich, ist richtig; so betrachte ich den ganzen Schluß: alle Menschen sind sterblich u. s., nur als Eine Vorstellung, der ich das

Pradifat beilege, daß fie richtig ift.

Man kann nun freilich die kategorischen Urtheile noch in einkache und zusammengesetzte eintheilen: jene enthalten nur Ein Subjekt und Ein Pradikat; diese mehrere Subjekte oder mehrere Pradikate. So ist: Cajus ist gelehrt, ein einkaches Urtheil; Cajus und Livius sind gelehrt und tugendhaft, ein zusammengesetzte Urtheil.— Ein solches zusammengesetzte Urtheil entsteht eigentlich aus dem Zusammenziehen mehrerer einfachen Urtheile, z. B. das gegebene Urtheil, Cajus

Cajus und Livius sind gelehrt und tugendhaft, ist aus den vier Urtheisen, Cajus ist gelehrt, Cajus ist tugendhaft, Livius ist gelehrt, Livius ist tugendhaft, zusammengezogen. — Diese zubfammengesesten Urtheile aber lassen sich leicht aus

ben einfachen berleiten.

Da es, wie in der Folge gezeigt werden wird; ein Befen des Berftandes ift, daß jede Berbinbung ober Richtverbindung eines Gubiefts und eines Pradifate einen Grund baben muß, fo mird fich jedes fategorische Urtheil in ein bopos thetifches vermandeln laffen, man mird ben Grund ber Berknupfung oder Richtverknupfung als Borberfat, und bas gegebene Urtheil als Machfat brauchen muffen. Wenn 3. B. der Grund, mas rum ich fage, Cajus redet Die Wahrheit, iff, meil er tugendhaft ift, fo kann ich bas gegebene kategorische Urtheil, Cajus ift tugendhaft, in folgendes hypothetische verwandeln: Wenn Cajus tugendhaft ift, fo redet er die Babrbeit. -Ferner das verneinende fategorifche Urtheil: Cajus lugt nicht, lagt fich aus demfelben Grunde in folgendes hypothetische verwandeln: Cajus tugendhaft ift, fo lugt er nicht.

### ad §. 82.

In einem seden hypothetischen Urtheile wird Subjekt und Pradikat ein kategorisches Urtheil sein mussen, denn das Urtheil sagt aus, das wenn etwas sei oder nicht sei (Vordersat), auch etwas anders gesett oder nicht gesett werden musse (Nachsat). Folglich wird sowohl im Vorzdersat als im Nachsat das Sein oder Nichtsein ausgesagt, also ein kategorisches Urtheil gefällt. So wird in dem Urtheile: Wenn Cajus tugendshaft ist, so redet er die Wahrheit, im Vordersat gesett: Cajus ist tugendhaft, im Nachsat: er redet die Wahrheit. — Zuweilen schein es

aber, ale mare ber Borberfat ober ber Rachfat eines bovothetischen Urtheils fein fategorisches Urtheil; allein bann liegt es blos baran, bag. man dem fategorifden Urtheil nicht Die gewohnliche logische Form gegeben bat; vergleiche An-merkung zu §. 64. Go z. B. in dem Urtheile, es regnet, wird es naß; wo man bem Borderfan und dem Rachfan leicht die logische Korm eines fategorifchen Urtheils geben fann': Benn der himmel das ift, mas regnet, fo ift

die Erde das, mas naß wird. Allein aus dem Umffande, daß ein hnpothetifches Urtheil Die Berknupfung zweier fategoris fchen enthalt, lagt fich nicht fcbließen, bag bas bipothetische Urtheil blos ein gufammengefentes kategorisches fei; benn ber Berffand braucht einen gang befondern Aftus, um ein hopothetifches Urtheil zu Stande zu bringen, der von dem Aftus, ben er beim Bilden eines fategorifchen Urtheils vornimmt, gang verschieden ift. Es ift etwas gang anders, wenn ich fage: Wenn Cajus tugendhaft ift, so redet er die Wahrheit; und wenn ich fage: Cajus ift tugendhaft, und Cajus redet die Bahrbeit, oder zufammen gezogen, Cajus ift tugendhaft und redet die Bahrheit; benn in dem bwothetischen Urtheile wird angegeben , daß wenn man fest, Cajus fei tugendhaft, fo muffe man auch feten, er rede die Bahrheit; es fagt bas bovothetische Urtheil Die Berknupfung des Borberfanes und Rachfanes (beren jedes es alseine Einbeit betrachtet ) als Grund und Rolge aus. Rerner fent bas fategorifche Urtheil mirflich et= mas, das hypothetische nur bedient. Wenn ich fage: Cajus ift tugendhaft und Cajus redet die Babrheit, fo fete ich sowohl fest, daß Cajus tugendhaft ift, als daß er die Wahrheit redet. Beim hopothetifchen Urtheile: Wenn Cajus tu= gendhaft ift, fo redet er die Babrbeit, fege ich blos

blos fest, daß man setzen musse, Cajus redet die Wahrheit, so bald man festgestellt hat, er sei tugendhaft; aber man läßt es unentschieden, ob gesetzt werden könne, Cajus sei tugendhaft, und also auch unentschieden, ob es an und für sich gelten könne, daß er die Wahrheit rede. — In so fern man also bei einem hypothetischen Urtheile bloß auf die Verbindung des Vordersatzes und des Nachsatzes zu sehen hat, sindet sich in demfelben nur Ein Subjekt (Vordersat) und Ein

Praditat (Dachfan).

Man fann aber auch die bopothetischen Urtheile, wie die fategorischen, in einfache und aufammengefeste eintheilen, allein diefe lettern laffen fich leicht auf einfache gurudführen. laft fich s. B. Das jufammengefente hopothetische Urtheil: wenn Cajus tugendhaft ift, fo redet er Die Bahrheit und fliehlt nicht, in folgende zwei auflofen: Benn Cajus tugendhaft ift, fo redet er die Babrheit, und wenn Cajus tugendhaft ift. Kinden fich in bem Borbers fo stiehlt er nicht. fane eines bypothetischen Urtheils zwei ober mebrere fategorische, die durch und verbunden find. fo fann man bas hypothetische Urtheil nicht als. aufammengefest betrachten, benn alebann merben die im Borderfage verbundenen kategorifchen Urtheile als Ginheit betrachtet, und nur, wenn alle Diefe Bedingungen vorbanden find, ber Dachfan gefest. 3. B. wenn ich fage: Wenn in Frankreich weniger Defpotismus geberricht, und meniaer Aufflarung gewefen mare, fo murbe es feine monarchische Regierungsverfaffung nicht in eine bemofratische vermandelt haben. Bier fallt in Die Augen, bag ich nicht fagen will: Wenn meniger Despotismus geherrscht hatte, so murbe Frankreich nicht frei geworden fein, ober menn weniger Aufklarung gemefen mare, fo murde Branfreich nicht frei geworden fein; fondern, menn

wenn beides zusammengenommen, weniger Dese potismus und weniger Aufklarung gewesen ware, so wurde Frankreich die Monarchie nicht in eine

Demofratie verwandelt baben.

Finden sich hingegen in dem Vordersate eines sprothetischen Urtheils mehrere kategorische Urtheile, die durch oder getrennt sind, so wird das Urtheil als zusammengeset zu betrachten sein, und sich in einsache Urtheile auflösen lassen; z. B. das Urtheit, wenn ein Kausmann sittlich gut ist, oder sich auch auf seinen wahren Vortheil versieht (wirklich klug ist), so wird er die Käuser nicht bestrügen; wird sich in folgende zwei zertegen lassen: Wenn ein Kausmann sittlich gut ist, so wird er nicht betrügen; wenn ein Kausmann klug ist, so wird er nicht betrügen.

Hypothetische Urtheile, bei denen disjunkte Pradikate sich finden, find von gemischter Art, theils hypothetisch, theils disjunktiv, und nehmen also die Naturbeider Urtheile an, wie z. B. das Urtheil: wenn Cajus klug ift, so wird er ent-weder gar nicht betrügen, oder er wird es nicht

offenbar thun.

### ad \$. 83.

Der in diesem S. vorgetragene Sat, daß in einem jeden disjunktiven Urtheile sich mehr als zwei Vorstellungen (Anschauungen, Begriffe oder Säte) sinden mussen, sließt aus der gegebenen Erklärung eines solchen Urtheils sehr keicht. Ein Urtheil ist disjunktiv, wenn dasselbe bestimmt, daß von der Sphäre von Prädikaten, die einem Gegenstande in gewisser Rücksicht beigelegt werden können, diesem Gegenstande eins zukommen musse, fotzlich musser in jedem disjunktiven Urtheile wenigstens zwei Prädikate sein. Da die Prädikate hier nicht mit dem Subjekte identisch sein können, so mussen sie Werkmale desselben,

b. b. Begriffe fein, obgleich bas Gubieft eine Anschauung fein fann, wie dies g. B. in bem Ur= theile, Cajus ift entweder gelehrt oder nicht aelebrt, ber Rall ift. Es tommt nun bei einem Disjunftiven Urtheile blos auf bas Reststellen Der Theile ber Sphare ber Pradifate eines Begenstandes an; nicht, welches bon den gegebenen Pradifaten dem Begenftande wirklich gutomme; fo ift es 4. B. bei dem Urtheile, Cajus ift entweber gelehrt oder nicht gelehrt, es wird gar nicht bestimmt, welches Pradifat von beiden, gelehrt oder nicht gelehrt, ihm zukomme, fondern nur, bag wenn in Rudficht ber Gelehrfamfeit etwas bom Caius ausgefagt werden folle, eins bon beiden ihm beigelegt merden muffe. Es liegen alfo einem jeden disjunktiven Urtheile mehrere fategorifche gum Grunde, bon denen baffelbe blog bestimmt, bag nur eins gesett und fur mabr erkannt werden fonne; fo find in dem gegebenen Ralle Die beiden fategorischen Urtheile: Cajus ist gelehrt und Cajus ist nicht gelehrt, bon de= nen das disfunktive Urtheil nun bestimmt, baß eins das andere ausschließt, D. b. wenn das eine gesett wird, das andere nicht gesett merden fann, und umgefehrt. Folglich bat man die Disjunftiven Urtheile nicht als zusammengesette fategorische zu betrachten.

Es sindet aber auch bei den disjunktiven Urtheilen die Eintheilung in einfache und zusammengesetzte statt. Ein disjunktives Urtheil ist zusammengesetzt, wenn in ihm mehrere Subjekte oder Pradikate vorkommen, die durch und verbunden sind: z. B. der Mensch und das Thier ist entweder erschaffen oder nicht erschaffen; dies Urtheil läßt sich in die beiden: der Mensch ist entweder erschaffen oder nicht erschaffen, und das Thier ist entweder erschaffen oder nicht erschaffen, auslösen; oder wenn ich sage, der Mensch ist entweder

weber erschaffen oder nicht erschaffen, und fterb-

lich oder nicht fterblich.

Rant unterscheidet in seinen metuphisischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft die disjunktiven Urtheile von den alternativen und distributiven. Ein Urtheil heißt alternativ, wenn man von zwei Urtheilen, die objektiv gleich gelzten (in Beziehung auf den zu erkennenden Gezgenstand gleich sind), subjektiv (in Beziehung auf das urtheilende Subjekt) aber einander entzgegengesets sind, das Eine zur Bestimmung blos annimmt. So ist z. B. das Urtheil, A bewegt sich gegen B, und B bewegt sich gegen A (wenn beisde gleich vorgestellt werden) objektiv gleichbedeuztend, es giebt dieselbe Erscheinung, man mag annehmen, was man will; bestimme ich aber, B bewege sich gegen A, und A ruhe, so habe ich ein alternatives Urtheil gefällt.

Distributiv heißt ein Urtheil, wenn man ein Pradifat; was man objektiv einem von zweien oder mehreren Dingen beilegen konnte, aus subsisektiven Grunden unter beiden vertheilt; wie zie B. wenn man in dem oben gegebenen Falle die

Bewegung unter A und B vertheilte. -

Ich habe diese Erklarung der alternativen und distributiven Urtheile, die eigentlich, weil das bei aufs Subjekt Rücksicht genommen wird, nicht in die reine allgemeine Logik gehört, bloß für die Renner der kantischen Schriften, denen sie auch bloß völlig verständlich sein kann, hier mit beigesbracht; diesenigen also, die nicht zu diesen gehören, und Schwierigkeiten sinden sollten, sie zu verstehen, können sie dreist übergehen, da sie bloß als eine beiläusige. Anmerkung zu betrachten ist, die nicht zum System der reinen allgemeinen Logik gehört, weshalb ich sie auch in dem voransgeschiekten kurzen Abris nicht mitgenommen habe.

S. 84. bedarf keiner Erläuterung, das in ihm gefagte ift durch die Anmerkungen zu den borber gehenden SS. vollkommen deutlich.

Der Lehre von den Urtheilen Bierte Abtheilung.

Bon ber Modalitat ber Urtheile.

ad §. 85.

Man verfteht unter Modalität einer Borfteffung bas Berbaltniß berfelben jum vorftellenden Gubjefte, also unter Modalitat eines Urtheils, das Berhaltniß beffelben zu unferm Borftellungsver-Durch Die Modalitat eines Urtheils mogen. wird alfo gar nichts in Ansehung des Inhalts eis nes Urtheils bestimmt, fondern blos Die Art festgefest, wie das gange Urtheil gedacht wird. Die Verbindung oder Michtverbindung des Gubiefts mit dem Vradifat in die Einheit des Gelbfts bewußtsein wird entweder 1) blos als möglich betrachtet; bann beift bas Urtheil problematifch, 3. B. Caius fann gelehrt fein, mo man blos ausfagt, es fei moglich, bag die Borftellungen Cajus und gelehrt fich in eine Ginbeit bes Selbstbewuftfeins verbinden ließen; oder 2) als wirklich geschehen (affertorisches Urtheil), wenn ich sage, Cajus ist gelehrt, oder 3) als nothe wendig (apodiktisches Urtheil). Caius muß gelehrt fein. Jedes von Diefer Art Urtheilen bat fein Correlatum, moglich - unmöglich : wirflich - nicht wirklich; nothwendig - nicht nothwenbig. Bei einem problematischen Urtbeile fellt ber Berftand es ber Billfubr frei ju verfnupfen, bei den affertorischen stellt er die Berknupfung ale vorgegangen vor, bei den apodiftischen, daß Die

bie Verknüpfung durch die Gesetze des Verstandes selbst bestimmt sei, das lettere ist z. B. der Jall in dem Schlußsatz eines Vernunftschlusses. — Die problematischen Urtheile sind für den Verstand, als dem Vermögen der Möglichkeit der Verbindung, die assertorischen für die Urtheilsskraft, in so fern wirklich subsumirt ist, die apodiktischen für die Vernunft, als dem Vermözen der Erkenntniß aus Prinzipien. Man psiegt die Urtheile, in so fern man auf ihre Modalität Rücssicht nimmt, Modalsätz zu nennen.

### ad §. 86.

Bir bezeichnen die Modalität der Urtheile, wenn sie kategorisch sind, durch besondere Worte, die problematischen durch kann, die assertorischen durch ist, die apodiktischen durch muß. In eisnem jeden hypothetischen Urtheile ist der Vorderssas problematisch, der Nachsan assertorisch, die Ronsequenz apodiktisch. Wenn es regnet, wird es naß, hier ist das Urtheil, daß es regnet, problematisch, naß werden, assertorisch, die Ronsequenz aber, daß wenn man das regnen sent, auch das naßwerden gesetzt werden muß, apodiktisch. — Jedes einzelne Urtheil im disjunktiven Urtheile ist problematisch, nur daß eins von diessen Urtheilen statt sinden musse, ist apodiktisch. — Man nennt nur die assertorischen (und folglich auch die apodiktischen) Urtheile Säxe, folglich wird man die problematischen und disjunktiven Urtheile nicht Säxe nennen können.

Anhang zu der Lehre von den Urtheilen.

ad §. 87.

Wir haben eben 5. 66. aus bem Wefen ber Urstheile gezeigt, bag man bei einem jeden derfelben \$ 5 fragen

fragen kann, was es für eine Quantität, was für eine Qualität, was für eine Relation, und was für eine Modalität es habe? und daß ein jedes Urtheil in diesen vier Rücklichten muß besseimmt werden können. So ist z. B. das Urtheilz Alle Menschen sind sterblich, der Quantität nach allgemein, der Qualität nach bejahend, der Reslation nach kategorisch, der Modalität nach affertorisch. — Ferner das Urtheil: Wenn Cajust tugendhaft ist, so lügt er nicht, ist der Quantität nach einzeln, der Qualität nach verneinend, der Relation nach hypothetisch, und der Modalität nach problematisch.

#### ad §. 88.

Betrachtet man die Quantitat und Qualitat eines Urtheils zugleich, und theilt die Urtheile. in diefer Rudficht ein, fo find die Urtheile entmeder allgemeine oder besondere (die einzeln nimmt man bier fur besondere, in fo fern fie auch nur einen Theil ber Sphare eines allgemeinen Begrifs ausmachen), die allgemeinen find mieder entweder allgemeinbejabende oder allgemeinverneinende, und die besondern theist man wieder in besondersbejahende und in besonders. Alle Menfchen find fterblich, ift perneinende. allgemeinbejabend; Rein Menfch ift allmachtig. allgemeinverneinend; Ginige Menfchen find Belehrte, besonders bejahend; Ginige find nicht Mathematiker, besondersverneinend. Man bezeichnete die allgemeinbejabenden Urtheile mit a, Die allgemeinverneinenden mit e, die befonders= bejahenden mit i, die befondersberneinenden mit o; eine Bezeichnung, die wir in der Lebre von ben Schluffen noch einmal brauchen werden. Um Diefe Bezeichnungen defto leichter dem Gedachtniß einzuverleiben, findet man in den alten Logis ken folgenden lateinischen Bers: Afferit.

Asserit A, negat E, sed universaliter ambae, Asserit I, negat O, sed particulariter ambo.

und Gottsched verdollmetschte dies durch folgende flagliche Reime:

Das A bejahet allgemein, Das E spricht auch von allen nein! Das I bejaht doch nicht von allen, So läßt auch O das Nein erschallen.

### ad §. 89.

So konnte man mehrere Benennungen einführen, wenn man bei Betrachtung ber Urtheile auf mehrere der 6. 87. angeführten Stude jugleich Rudficht nehmen wollte; allein Diefe Benennungen murden von feinem fonderlichen Dugen fein. So giebt es 3. B. fategorischbejabende und fategorischverneinende Urtheile, allgemeine fategorifche und besonders fategorische. Wir übergeben fie aber aus dem oben angeführten Grunde, und jeder Lefer fann für fich felbft Diefe Modifikationen berausbringen. Unfer hauptzweck mar nur die einfachen Urtheile jeder Art vollständig darzule= gen; nun fcheint es aber, als hatten wir bei Ein= theilung der Urtheile, der Relation nach, gegen Diefen unfern Sauptzwed einen Berftog begangen, indem wir die bypothetischen und disjunttiven Urtheile, wo eigentlich die Berknupfung mehrerer Urtheile angegeben wird, und die alfo schon die kategorischen Urtheile voraussegen, als einfache Urtheile aufgeführt haben. Allein wir feben, wenn wir die Urtheile in einfache und gufammengefeste eintheilen, nicht auf die Materie beffelben, fondern auf den Aftus bes Berftan= bes, der erfordert wird, ein folches Urtheil zu Stande ju bringen (auf die Form beffelben). Ift diese Handlung des Berftandes, wodurch er Das Urtheil ju Stande bringt, einfach, fo ift

bas Urtheil auch einfach. Dies ift aber bei den reinen hypothetischen und disjunktiven Urtheilen offenbar der Fall, denn es ist das Segen der Konsequenz und das Bestimmen der Sphäre nut eine einfache handlung, eben so einsach als das Segen der Verhältnisse eines Merkmals zu dem Begrif, zu dem er gehören soll. Denn wollte man die Urtheile nach der Materie (Inhalt) in einfache und zusammengesetze theilen, so würden selbst diesenigen kategorischen Urtheile, die Vegriffe enthielten, wie z. B. Cajus ist ein Mensch, zusammengesetzt sein, denn bei dem Vegriffe (Mensch) ist schon eine Handlung des Verstandes, die Verbindung des Mannigsaltigen in eine Sinheit, vor sich gegangen.

### ad §. 90.

Bir follten nun nach bollenbeter Darffellung ber einfachen Urtheile noch die zusammengesesten betrachten, allein theils taffen fie fich leicht in Die einfachen Urtheile auftofen, aus benen fie gufam= mengefent find, theile find mehrere von ihnen fcon beilaufig mitgenommen worden. gen, die noch einige Schwierigkeiten machen konnten, wollen wir fürglich betrachten. haben §. 90. der erponiblen und hopothetischdis= junktiben Gabe gedacht. Gin Urtheil beißt erponibel, entweder wenn einem Subjefte mit Aus's fchließung anderer ein Praditat beigelegt mird, wie z. B. in dem Urtheil, Gott allein ift allmach= tig; bied Urtheil besteht eigentlich aus ben beiden Urtheilen: Gott ift allmächtig, und fein anderes Befen, Gott ausgenommen, ift allmachtig; oder, wenn man einem gegebenen Subjette ein Pradifat beilegt, und die andern ausschließt, wie 3. B. Cajus ift nur Gefchichtsforfcher, metches aus ben beiden Urtheilen besteht: Cajus ift Geschichtsforscher und Cajus ift nicht Philosoph, nicht

nicht Mathematifer u. f. w. — Man fieht leicht ein, daß ein exponibles Urtheil eine Bejahung und eine Berneinung in sich schließt.

Ein Urtheil ift bypothetisch = diejunktiv, wenn der Borderfan eine Bedingung, der Rachfan aber disjunfte Pradifate enthalt, wie 3. B. in dem Urtheile : Benn es eine Borfebung giebt. fo ift diefe entweder eine allgemeine oder eine besondere. Dies besteht aus den Urtheilen: Es ist möglich, daß es eine Vorsehung giebt, aber auch möglich, daß es keine giebt. Giebt es eis ne Vorsehung, so ist diese entweder eine allgemeine oder eine besondere.

# Der Elementarlehre der Logif Drittes Rapitel,

meldes

die Lehre von den Schlüssen enthält.

ad 6. 91.

De bleibt uns nun, nachdem wir die Lehre von ben Begriffen und Urtheilen vorgetragen haben, nur noch die Lehre von den Schluffen abzuban-

Deln übrig.

Schließen beift die Wahrheit oder Kalfchbeit eines Urtheils aus einem andern erkennen. Benn ich die Bahrheit des Sages: Einige Menfchen find fterblich, aus dem Sage: Alle Menschen sind sterblich, erkenne, so habe ich geschloffen. Wenn ich aus den beiden Sagen: Alle Menschen find sterblich, Cajus ift ein Mensch, den San, Cajus ift sterblich, herleite, so habe ich ebenfalls geschlossen. Ein Schluß also ift dieje. nige Sandlung des Berftandes (in weiterer Be-Deu-

beutung), wodurch man die Wahrheit oder Falfchheit eines Urtheils aus einem andern herleitet.

### ad §. 92.

In der S. 91. gegebenen Erflarung bes Schlie-Bens und des Schluffes fommt ber Ausdrud Wahrheit und Salfchheit bor, und man wird alfo, ebe man die gegebenen Erflarungen bollig brauchen fann, fich zuborderft auf die Fragen einlaffen muffen, mas ift Wahrheit? und in wiefern ift fie ein Gegenstand ber Logit? - Wabrbeit aberhaupt ift lebereinstimmung einer Erfenntnif mit dem Gegenstande. Jede Bahrheit fent alfo eine Borftellung voraus, und fo bann, daß diefe Borftellung mit dem Begenftande übereinftimmt. - Jede Borftellung muß mit den Gefegen bes Borffellungsvermogens übereinstimmen, fonft fann fie nicht einmal meine Borftellung fein, vielwenis ger fich auf einen Begenftand beziehen. einstimmung einer Borftellung mit ben Gefeben des Vorstellungsvermögens beift formale Wahrbeit, Uebereinstimmung einer Borftellung mit bem Gegenstande felbst materiale Wahrheit. Die Borftellung eines vieredigten Cirkels teine formale Babrbeit, weil es ben Gefegen meines Berftandes widerspricht, vieredigt und Cirfel gufammen in eine Ginbeit Des Bewußtfeins ju berbinden. Daß Cajus gelehrt ift, bat zwar formale Bahrheit, b. h. es widerftreitet den Gefenen unfere Erfenntnifvermogene nicht, Die Borftellungen, Cajus und gelehrt, zufammen in eine Einheit des Bewußtfeins ju verbinden; aber Daraus folgt nicht, daß das Urtheil, Cajus ift gelehrt, materiale Bahrheit bat, d. b. daß Cajus wirklich gelehrt ift, der Gegenstand mit meinem Urtheil zusammenstimmt. Es wird alfo Die Babrbeit überhaupt in die formale und materiale gerfallen.

# ad §. 93.

Aus der S. 92. gegebenen, Erflarung ber formalen und materialen Babrheit ergiebt fich gang leicht, daß die formale Bahrheit der materialen schlechterdings immer vorangeben muß, daßifie Die nothwendige Bedingung (conditio fine qua non ) der materialen Bahrheit ift, ob fie aleich Die materiale Babrheit felbft nicht ausmacht. Weniger gelehrt ausgedruckt : Aus der gegebenen Erflarung erhellet, daß eine Borffellung, Die materiale Wahrheit haben foll, schlechterdings for-mal mahr fein muß, aber daß nicht jede Borfellung, die formal mahr ift, deshalb fcon material mabr fein muffe. - Die formale Babrbeit gebt besbalb ber materialen Babrbeit poraus. und macht die nothwendige Bedingung berfelben. weil jede Borffellung, wenn fie unfere Borftellung fein foll, mit ben Gefegen unferes Erfenntnifbermogens übereinstimmen muß.

Der Richter untersucht bei der Aussage eines Zeugen zuerst, ob das, was er sagt, auch unter sich übereinstimmt, ob er sich nicht selbst widersspricht, ob sein Zeugniß formale Wahrheit hat, und nur dann erst, wenn diese sich sindet, unterssucht er, ob sein Zeugniß mit dem, was er bezeugt, mit dem Gegenstande desselben, übereinzstimmt, materiale Wahrheit hat. — Es wurde ungereimt sein, dies lettere zu untersuchen, ehe man das erstere außer Zweisel geset hat, und der Richter wird den Zeugen verlachen, der wizdersprechende Dinge aussagt, und doch behauptet,

daß fie fich zugetragen batten.

### ad §. 94.

Welche von beiden Arten der Wahrheit ift aber nun der Gegenstand der Logif? — Daß die materiale es nicht sein kann, ergiebt sich aus dem Be-

Begriffe ber Logit felbft; fie muß, ba fie blos bie Korm Des Denkens betrachtet, von der Materie beffelben, von ben Gegenftanben, Die gebacht merden, ganglich abstrahiren, folglich fann fie auch nichts über Das Uebereinftimmen ber Borftellunaen mit ben Wegenftanben felbft feftfegen. wird alfo blos mit ber formalen Babrbeit fic beschäftigen. - Da fie aber von unfern Borftels lungsvermögen nur den Verstand betrachtet und feine Befege (Die Befege bes Denfens) auffucht, fo wird fie auch nur die formale Babrbeit der Erfenntniffe, in fo fern Die Borftellungen, gegeben werden, Berftandesvorftellungen find, betrachten fonnen. - Die im S. beilaufig gemachte Anmerfung, bag es feine allgemeine Rennzeichen ber materialen Bahrbeit geben tonne, ift in ber Erlauterung bes furgen Abriffes ad S. 42. Dargethan worden, und wir verweisen also unfere Lefer auf bas bort Befagte.

### ad §. 95.

Um zu prufen, ob eine Erkenntnif formale Bahrheit habe, muß man fie an Die Gefete bes Dentens halten, und untersuchen, ob fie Diefen Gefenen gemaß ift oder nicht. - Denten beißt gegebenes Mannigfaltige in eine Ginbeit Des Bemußtfeins vereinigen. Bird biefe Bereinigung felbft dargeftellt, Das Berbaltnif mebrerer Borftellungen gur Ginbeit Des Bewußtfeins gefucht, fo entsteht ein Urtheil. - Da die formale Babrbeit blog bas Berbaltnif ber Erfenntnig gum Erfenntnifpermogen betrift, fo merden Die Gefege für die formale Babrheit, nach der Modalitat ber Urtheile, D. b. nach bem Berbaltniffe berfelben jum Erfenntnigvermogen fich richten. Urtheile find der Modalitat nach problematische, affertorische und apodiftische; folglich auch die Erkenntniffe ber Modalitat nach problematifche, affer:

affertorische und apodiktische. — Und es wird also Gesetze der formalen Wahrheit für die problematischen, affertorischen und apodiktischen Urtheile geben, mit andern Worten, es wird Gesetze gesten, welche der Verstand bei Vildung jeder dieser drei Arten von Urtheile befolgt, und ein Urtheil, was diesen Gesetzen gemäß ist, wird formale Wahrheit haben.

### ad §. 96.

Ein problematisches Urtheil ift nur möglich (bat formale Babrbeit), wenn es den Befegen Des Berftandes beim Bilden der problematifchen Urtheile, ein affertorisches, wenn es ben Gefes Ben des Berftandes beim Bilden der affertoris schen Urtheile, ein apodiftisches, wenn es ben Gefegen des Berftandes beim Bilben ber apo-Diftischen Urtheile gemäß ift. - Die Gefene ber formalen Bahrheit find alfo Befege für Die Dog. lichkeit Der Erkenntniffe überhaupt. Gin Gab. aus dem die Möglichkeit anderer Erkenntniffe erkannt wird, beißt in Rudficht auf Diefe ein Grundsag (principium). Go ift g. B. der Gag: Alle Menschen find fterblich, in Rudficht ber ba= raus abgeleiteten, Einige Menschen find fterblich, auch der tugendhaftefte Mensch ift fterblich, Caius ift fterblich u. f. w. ein Grundfag. - Ift Diefer Gan aber felbft nicht erft wieder von andern abgeleitet, fondern der erfte, fo beißt er ber oberfte Grundfas. Da nun die Gefete fur die formale Bahrheit im Verstande felbst liegen muffen, ba fie Die Operationen des Berftandes felbst in Rudficht aller Erfenntniffe betreffen, und alfo nicht erft von andern abgeleitet merden fonnen, fo find fie die oberften Grundfage. - Es folat aber aus bem Befen eines oberften Grund= fages, daß er nicht wieder abgeleitet, alfo auch nicht bewiesen werden fann, folglich wird man Die

> Bayerische Staatsbibliothek

Diguesta Googl

die Gesets für die formale Wahrheit nicht beweisen können. Sie werden blos einer Erläuterung bedürfen, und sie werden sodnan von jedem, der sie versteht, auch für richtig anerkannt werden. Es würde also unnüge Mühe sein, und nur einen Cirkel im Beweise geben, wenn man sich bemühen wollte, die Gesetze für die formale Wahrheit zu beweisen. Diese Grundsätze für die formale Wahrheit werden, weil sie im Berstande selbst liegen, ein auszeichnendes Kennzeichen in Kückstihrer Gültigkeit haben müssen, sie werden nämlich strenge Allgemeinheit und Rothwendigseit bei sich führen. Denn da sie im Berstande selbst gegründet sind, so wird sie auch jedes denskende Wesen als Grundgesetze des Denkens anserkennen müssen; und ihre Allgemeingültigkeit leugnen, hieße das Denken überhaupt ausheben.

### ad §. 97.

Buerst also das Gesen der formalen Wahrheit für die problematischen Urtheile. Ein problematischen Urtheile. Ein problematisches Urtheil sagt und, daß die Berbindung der Nichtverbindung des Subjekts und Pradicts in einem Urtheil möglich oder nicht möglich sei. Sie zerfallen also in bejahende und berneinende problematische Urtheile: der Grundssaff für die bejahenden problematischen Urtheile ist:

Jedem Subjekt kommt das Dradikat gu,

das mit ibm übereinstimmt.

Für die verneinenden problematischen Urtheile: Reinem Subjekt kommt ein Dradikat gu,

das ibm widerfpricht.

Der erste dieser Gape beißt der San der Linftimmung (principium identitatis), ber zweite der San des Widerspruchs (principium contradictionis). Jeder Versuch, diese Grundsabe zu beweisen, murde vergebliche Mube sein, weil der BeBeweis ben Brundfas immer wieber borausfenen murbe. - Man fagt g. B. übereinstimmen beißt in ein Bemuftfein verbunden werden fonnen : ein Mertmal ftimmt alfo mit feinem Gegenftanbe Aberein , wenn es mit ibm in ein Bemußtfein verbunden merden fann. Butommen beift beige= legt merben fonnen: ein Merfmal fommt einem Begenstande gu, ober fann ibm beigelegt merben, wenn es mit ibm in ein Bewuftfein verbunden werden fann. Folglich murde ber Gas der Idens titat: Jebem Begenstande tommt ein Merfmal au, bas mit ibm übereinstimmt, auch fo ausgebrudt merben fonnen: Jeder Begenffand fann mit einem Merkmal, bas mit ihm in einem Bemußtfein verbunden merben fann, in einem Be. mußtfein verbunden werden. Man glaubt nun Durch Diefe Analysis Des Sages ber Identitat, wodurch man ihn auf einen identischen Gan que rudgeführt bat, benfelben bewiefen zu baben; allein man bergift, baf ber ibentifche Gas, ben man durch die Auflofung berausgebracht bat, bas Pringip ber Identitat felbft wieder voraus fest.

Eben Diefelbe Bewandtniß bat es mit bem Beweife, ben man gewöhnlich fur ben Gan bes Biderfpruchs führt. Widerfprechen beißt, nicht in ein Bewußtfein bereinigt merben tonnen. Gin Meremal widerspricht einem Gegenffande, wenn fie beide nicht in eine Einbeit Des Bewußtfeins verbunden werden konnen. Micht zu kommen, beißt nicht in eine Ginbeit bes Bewuftfeins verbunden werden fonnen. Diefer Bergliederung Bufolge murde alsbann ber San bes Widerfpruchs in folgenden Gan aufgelogt werden: Es fann mit teinem Gegenstande ein Mertmal in ein Bemußtfein verbunden merden, bas nicht mit ihm in ein Bewuftfein berbunden merden fann; ein Gan, beffen Bahrheit ben Gan bes Biberfpruchs felbft voraus fest. Alfo einen Beweis fann man ( 2

får Diefen Grundfas nicht geben, aber erlautern tann man ihn boch. Diese Erlauterung ift schon im borbergebenden in der Auflosung ber darin porfommenden Borte gegeben; wir wollen gum Ueberftuß noch zwei Beifpiele bingufugen. - Ein Dreied hat brei Eden, ift bem Gage ber 3bentitat gemaß. - Ein Dreied ift nicht vieredigt, Dem Sane bes Miberfpruchs.

### ad 6. 98.

Belchen bon ben beiben Gagen man auch als ben erften anfeben mag, fo lagt fich ber anbere feicht berleiten. Rommt febem Gegenftanbe ein Meremal gu, bas mit ihm übereinstimmt, fo tommt feinem Gegenstande ein Mertmal que bas nicht mit ibm übereinstimmt, b. b. ibm mi-Derfpricht. - Umgefehrt hingegen fest man feft, Reinem Begenftande fommt ein Mertmal gu, bas ihm miderfpricht, fo folgt daraus : Jedem Gegenstande kommit ein Merkmal zu, ibm nicht widerfpricht, b. b. mit ibm übereinftimmt. \*) -

Db nun aber gleich jeder biefer beiden Gase ben andern unmittelbar in fich schließt, und man folglich einen eben so gut als den andern nennen tonnte, fo nennt man boch gewohnlich ben Gat Des Widerspruchs, weil da er das Gegentheil als unmöglich bezeichnet, Die Rothwendiafeit zugleich mit ausbrudt; benn nothwendig ift als

les das, beffen Gegentbeil unmöglich ift.

Sonft drudt man in ben gewöhnlichen Logifen bas Pringip bes Widerfpruchs fo aus: ein Ding tann unmöglich ju gleicher Beit fein und nicht fein. Go mabr diefer Gas auch ift, fo fann er Doch

<sup>\*)</sup> Wir wollen hier ein für allemal anmerfen, bag wir den Ausbrud Gegenstand in der logischen Bedeutung b. b. mit dem Musbrud Borftellung als gleichbedentend / nehmen.

boch nicht so ausgedräckt als der oberste Grunds fan des Denfens angefeben werden. Es ift fchoir aberflußig, daß man die Rothwendigkeit bes Gages, Die fich von felbft verfteht und in Dems Sape felbst liegt, burch ben Ausbruck unmog-lich noch bezeichnet. — Aber ein weit größerer Fehler ift der, daß man die Zeitbedingung mit eingemischt hat, wodurch man ihn, als für jeden-Berftand geltend, untauglich machte, benn er, gilt alsdann nur fur die Borftellungen, an benen die Bedingung der Zeit haftet, also nicht fur jeben Berftand, nicht für jedes Denken überhaupt, welches doch der eigentliche Gegenstand Der Logit ift. Nimmt man nun aber die Beitbedingung aus dem Sage weg, fo bleibt übrig, ein Ding tann nicht fein und nichtfein, und dies ift offen= bar falfch. Cajus fann reich und nicht reich fein, wenn man ibn gu berfchiedenen Zeiten betrachtet. Der gange Fehler liegt barin , baf man guporberft ein Merkmal eines Gegenstandes von bem Begriffe deffelben absondert, und nachher sein Be-gentheil mit diesem Praditate verknupft, welches niemals einen Widerfpruch mit dem Gubjefte, fondern nur mit feinem Prabitate, das mit ibm synthetisch verbunden mar, abgiebt, und zwar nur bann, wenn bas erfte und zweite Prabifat au gleicher Beit gefest worden. Sage ich ein Mensch der ungelehrt ift, ist nicht gelehrt, so muß die Bedingung zugleich dabei stehen, denn ber, ber zu einer Zeit ungelehrt ift, fann zu eis ner andern Zeit gelehrt fein. Sage ich aber fein ungelehrter Menfch ift gelehrt, fo bedarf ich Die Bedingung zugleich nicht, benn ber Bearif ungelehrt liegt nun im Subjeft, und schließt bas Merkmal gelehrt aus.

ad §. 99.

Das der San der Einstimmung und des Wischen

berfpruchs blos für bie problematischen Urtbeile (mogliche Erfenntniffe) gilt, erhellet baraus, Daß er blos ein Befen fur Die Moalichfeit ober Dichtmoglichkeit einer Berbindung überhaupt an Die Band giebt. Da aber bie problematischen Urtheile por ben affertorischen und apodiftischen ( bie möglichen Erkenntniffe bor ben wirklichen und notbwendigen ) voraus gehen muffen, fo wird bas Pringip ber Identitat und Widerspruchs unter den Gefeken der formalen Babrbeit querft genannt werben muffen. - 3ch fann aber logifch blos burch die Auflofung Der Borftellung Des Subjette miffen , ob ein Merfmal bem Begenftan= be aufommt oder miderfpricht; folglich mird bas Prinzip der Identität und des Biderspruchs als bas Grundgeses fur alle analytischen Urtheile, und folglich auch fur alle analytischen Erkenntniffe anzuseben fein.

### ad §. 100.

In einem affertorischen Urtheile wird ein Pradikat einem Subjekte wirklich beigelegt oder ihm abgesprochen. Der formalen Wahrheit der affertorischen Urtheile, und also auch der affertoris schen Erkenntnisse, liegt folgendes Prinzip zum Grunde.

Wenn man einem Subjekte ein Pradikat beilegt oder abspricht, so muß dies seinen

zureichenden Grund haben.

Es erhalt dieser San den Namen des Sanes des zureichenden Grundes (principium rationis sufficientis). Grund ist alles das, woraus etwas erkannt wird; jeder Grund ist entweder logisch oder real. Ein logischer Grund ist eine Vorstellung, woraus man das Dasein einer ans dern Vorstellung erkennet, so ist die Vorstellung Mensch der Grund, woraus ich erkeane, das Cajus sterblich ist. Ein realer Grund (Ursach)

ist dasjenige, wodurch, wenn es gesetzt wird, etwas anders nothwendig auch gesetzt werden muß. So ist das Abschießen einer Pistole die Ursach des Knalls. — Man muß also das Prinzip des zureichenden Grundes mit dem Prinzip des Kauissalität nicht verwechsem, jenes ist logisch, dies metaphysisch. Jenes behauptet blos, das wenn man einem Subjekte ein Prädikat beitegt, dies in irgend einer Vorstellung gegründet sein müsse, betrift also blos die Sorm der Erfenntznisse; dieses beschäftigt sich hingegen mit den Gegenständen der Erkenntnisse, und sagt aus: Alles, was geschieht, hat eine Ursache. Den San des zureichenden Grundes, der blos die Form der Erkenntnisse betrift, ohne allen Veweis auf die Gegenstände selbst anwenden, und in das Prinzip der Kaussalität verwandeln, heift die Logik, die nur ein bloser Kanon ist, als ein Organon brauchen, und also dialektisch verfahren.

Was nun aber ben Beweis far bas Pringip bes zureichenden Grundes betrift, fo murbe es pergebliche Mube fein ibn zu verfuchen, benn er ist ein Grundsatz des Verstandes, liegt also un-mittelbar in ihm selbst, und ist nicht von andern erst abgeleitet. — Alle Versuche also, ihn aus irgend einem Cane, auch felbft aus bem Gane bes Biderfpruchs, abzuleiten, find nicht gelun= gen. Man fagt gewöhnlich , wenn ich fage A ift B, fo muß dies feinen gureichenden Grund baben; Denn gefent es batte nicht feinen gureichen= den Grund, fo tonnte A auch non B fein; nun aber ift es unmöglich, daß A, in dem B als Mertmal angetroffen wird, auch non B fei, folglich muß ber Gan, A ift B feinen gureichenden Grund haben. - Allein Diefer Beweis fest ben Can vom gureichenden Grunde fcon voraus, und enthält atso einen Cirfel. Denn ber Gan, wenn bas Urtheil A ift B feinen zureichenden Grund fatte . (S) 4

batte, so könnte man auch sagen, A ist non B, sest voraus, daß wenn man sagt, A ist B, dies einen zureithenden Grund hat. Wir begnügen und also, eine Erläuterung des Grundsates hinzuzusetzen, die Wahrheit des Grundsates selbst muß jeder, der ihn versteht, augenblicklich zugesstehen. Wenn ich sage: Cajus ist gelehrt, so muß ein Grund vorhanden sein, warum ich dem Cajus das Prädikat gelehrt beilege, und eben dies gilt auch, wenn ich sage, Cajus ist nicht reich, also sessitelle, daß die Vorstellungen Cajus und reich sich nicht in eine Einheit des Bewußtsseins vereinigen lassen.

### ad §. 101.

Für die apodiktischen Urtheile, die die Berbindung oder Nichtverbindung zweier Borstellungen als nothwendig aussagen (also auch für die Form nothwendiger Erkenntnisse), gilt das Prinzip des ausschließenden dritten, von zwei einander widersprechenden (logischentgegengeseten) Prädikaten, das principium exclusi tertii (oder medii) inter duo contradictoria, das auch Kürze halber oft das Prinzip des ausschließenden dritten, oder das principium exclusi medii genannt wird. Es beist:

Don zwei einander entgegengesenten Dradikaten muß eins dem Subjekte ichlechter-

dings zukommen.

Daß dieses Prinzip für die apodiktischen Urtheile und nothwendigen Erkenntnisse gilt, ift keicht einzusehen. Denn nothwendig ist alles das, dessen Gegentheil unmöglich ist, zeige ich also, daß von zwei einander entgegengesenten Prädikaten eins dem Gegenskande nicht zukommt, so mußihm das andre nothwendig beigelegt werden.

Auch Dieses Prinzip kann nicht weiter bewiesen werden, sondern feine Bahrheit leuchtet so-

Distributed Google

gleich ein, so bald man es verstanden hat. Man will es freilich gewöhnlich so beweisen: Gesent, 28 komme A weder B noch non B zu, so sei das dritte, was ihm zukommt, C, dies C ist nun enteweder B und non B zugleich, dies ist aber dem Saze des Widerspruchs entgegen, oder es ist weder B noch non B; d. h. es ist nicht B und nicht non B, mit andern Worten non B und B, welsches der Saz des Widerspruchs nicht zuläst. Dieser Beweis aber, der da bestimmt, daß C entweder B und non B, oder nicht B und nicht non B ist, sezt eben dadurch das principium exclusi tertii voraus.

tlebrigens gesteht gemiß jeder Leser die Wahrsbeit dieses Sapes augenblicklich zu, so bald er ihn verstanden hat. Wer wird läugnen, daß Cajus entweder frank oder nicht frank ist. — Doch muß man sich, wenn man dieses Prinzip zur Bestimmung der Erkenntnisse braucht, hüten, daß man nicht Prädikate, die nur kontrarie oder subkontrarie entgegengesett sind, für kontradikstorisch entgegengesett hält. Die logische Entgesgensesung (Kontradiktion) wird durch das hinzugesette Nicht (non) hervorgebracht. Aist entweder B oder Nicht B (non B).

# Erlauterung ber zu diesem S. geborigen Unmerkung.

Ich habe diese Anmerkung eigentlich nur für diesenigen hergesent, die mit der Kantischen Kritif der reinen Vernunft vertrauter sind, und sie kann von densenigen meiner Leser, die dies nicht sind, ohne Nachtheil übergangen werden. Wenn man diese drei Gesete für die formale Wahrheit mit den Kategorien der Relation verzgleicht, so sindet man, daß im Grundsan der Identität und des Widerspruchs, die Form vom Gub-

Subjeft und Prabifat; im Grundfat bes gurcis denben Grundes, Die Form von Grund und Rolae; und im Grundfan bes ausschließenden britten, Die Form Der Gemeinschaft, jum Grun: be liegt. Freilich erhalten bie Ratenorien, Die Diefe Formen auf mirtliche Begenftande anwenben, andere Ramen, Substang und Accident, Urfach und Wirkung, und Gemeinschaft ( Wechs felmirfung), aber ihnen liegen Diefe logifche Rormen, wie jeder leicht einfieht, jum Grunde. 280ber Diese Uebereinstimmung? - Gewiß bles aus bem Grunde, weit in ber formalen Babrbeit Die Relation einer Erfenntniß zum Berftande. felbft angegeben wird. Auch ift leicht einzuseben, baß alle Diefe brei Gefene barauf beruhen, bag ber Berffand bas Bermogen ift, Manniafaltiges in eine Einheit bes Bewußtfeins zu vertnupfen.

### ad §. 101.

Rach biefer Auseinandersetzung, in wie fern Babrheit der Begenstand ber Logif ift, mas for= male Bahrheit fei, und welches Die Gefete berfelben, fehren mir ju ber S. 91. gegebenen Erflarung gurud. Schließen beißt, wie bort gezeigt, die Wahrheit ober Falschheit eines Urtheils aus andern erkennen. Schliegen fest alfe Selbstthatigkeit voraus. Das in und fich finbende felbstthatige Bermogen nennen wir Der-Rand in engerer Bedeutung. Alfo ift Schließen ein Aftus des Verstandes. - Der Berstand in weiterer Bedeutung gerfiel nach f. 12. in brei Theile, in Berftand, Urtheilsfraft und Bernunft; nun zeigt es fich, daß jedes biefer Bermogen eigenthumliche Schluffe berborbringt, und mir merden alfo bei unferer Abbandlung bon den Schluffen eine dreifache Abtheilung machen muffen, erft von den Schluffen des Berftandes, Dann

bann bon ben Schluffen der Urtheilstraft, und endlich von ben Bernunftichluffen reben.

### ad 6. 102.

Man theilt bie Schluffe in unmittelbare und mittelbare (consequentiae immediatae und mediatae). Ein Schluß heißt unmittelbar, wenn Die Bahrheit ober Falfcheit eines Urtheils aus einem andern gefolgert wird, ohne daß babei ein pon bem vorigen verschiedenes Urtheil zu Gulfe genommen werden muß. Mittelbar wird hinges gen ein Schluß genannt, wenn der Schluffag nicht unmittelbar aus dem gegebenen Urtheil folgt, fondern wenn man, um die Folge einzuses ben , noch ein anderes von dem vorigen verfchies

benes Urtheil hinguthun muß.

Wenn man aus bem Urtheile: Alle Menschen find fterblich, den Gas berleitet, einige Menichen find fterblich, fo hat man geschtoffen, aber biefer Schluß mar unmittelbar, benn es wurde tein anderes vermittelndes Urtheil erfordert, um ihn herzuleiten. — Ferner ift es ein unmittelbas res Urtheil, wenn man aus den tausend angestellten Versuchen, daß die Luft sich zusammen drücken läßt, schließt, daß die Luft überhaupt elastisch ist. — Aber es ist ein mittelbarer Schluß, wenn man aus dem Urtheile: Alle Menschen find fterblich, den Schluffan berleitet, daß auch Listius sterblich ift, denn um die Folge einzusehen, muß man noch das Urtheil hinzusugen, daß Lis pius ein Menfch ift. -

In ber Folge mird fich ergeben, bag bie Berfandesschluffe und die Schluffe der Urtheiletraft unmittelbare, Die ber Bernunft aber mittelbare

Schluffe find.

Der Lehre von den Schlussen Erfte Abtheilung.

Bon ben Berftanbesfoluffen.

### ad §. 103.

Unter einen Verstandesschluß versteht man bieienige Sandlung bes Berftandes, wodurch man Die Bahrheit oder Kalschbeit eines Urtheils unmittelbar aus einem gegebenen Urtheil erfennt, obne daß irgend ein anderes vermittelndes Urtheil bazu nothia mare, fo bakes blos barauf ankommt. Die Gefene ber formalen Babrbeit anzumenden. So ift g. B. ber Schluß: Alle Menfchen find Rerblich, also find auch einige Menschen fterblich, ein Berftandesfchluß, benn es wird ber Schlußfan, einige Menschen find fterblich, unmittelbar aus bem gegebenen Urtheil, alle Menfchen find ferblich , hergeleitet. Es bat namlich ber Berfand bei der Berknupfung der Borftellungen des Urtheils, Alle Menfchen find fterblich, auch bie Borftellung, Ginige Menfchen find fterblich, bas ben muffen. Er fann den Ausspruch, alle Men= fchen, nicht thun, ohne zugleich, einige Men-fchen, zu fagen. Die Bahrheit ober Falfcheit eines Berffandesschluffes mird also durch die Ber= bindung eingefeben und durch fie gegeben, die ber Verftand bei Bildung bes Grundurtbeile anftellte; baber beißt ein folcher Schluß auch ein Derstandesschluß.

Beil man in den bisherigen Logiken die Schlusse der Urtheilskraft (durch die Induktion und durch die Analogie) nicht bei Abhandlung der Schlusse überhaupt mitnahm, sondern derselben gewöhnlich nur beiläufig erwähnte, so kam es auch, daß man die Benennung der unmittels

baren

baren Schluffe, Die man auch wohl auf Die Schlusse der Urtheilsfraft anwenden fann, wenn man fie so definirt, wie wir es §. 102. gethan, blos auf Berftandesschlusse anwandte, und diese ausschließend unmittelbare Schlusse (consequentiae immediatae) nannte.

#### ad 6. 104.

Man kann freilich, wenn man will, die Ber-kandesschlusse dadurch in mittelbare verwandeln, daß man ein vermittelndes Urtheil hinzusest ; aber identisch und überflüßig dies ist. So kann man z. B. den Berftandesfchluß: Alle Menfchen find fterblich, alfo find auch einige Menfchen fterblich, dadurch in einen mittelbaren Schluß perwandeln, daß man als vermittelndes Urtheil hinzusent: Einige Menschen sind Menschen, ein Urtheil, welches identisch und völlig überstüßig ist, weil der Verstand, wie oben gesagt, bei Bildung des Urtheils: alle Menschen sind sterblich, fich auch den Gas benfen mußte, daß eis nige Menfchen fterblich find.

Auch fcheint es fann man jeden Berftandes= fcbluß (wie einige Logifer wollen) in einen bopothetischen Bernunftschluß bermandeln, wenn man das gegebene Urtheil zur Bedingung, den Schlußfat zum Bedingten macht. 3. B. der Verstan-desschluß, alle Menschen sind sterblich, also sind einige Menschen sterblich, läßt sich in folgen-den hypothetischen Vernunftschluß verwandeln: Wenn alle Menschen sterblich sind, so sind auch

einige Menschen fterblich Run find alle Menschen fterblich

Alfo find auch einige Menschen fterblich.

Da das gegebene Urtheil eines Berftandes= foluffes mit bem gefolgerten Urtheil immer als Grund und Folge gufammen bangt, fo fcheint es

freilich, als ginge eine folche Verwandlung ant allein man vergist, daß wenn man das gegebene Urtheil mit dem gefolgerten als Grund und Folge verbinden will, ein Verstandesschluß schon voraus gegangen sein muß, welcher mir anzeigt, daß durch das Sexen des gegebenen Urtheils auch die Wahrheit oder Falscheit des gefolgersten gesest werde.

#### ad §. 105.

Man hat bisher immer ganz irrig behauptet, daß nur kategorische Urtheile Berstandesschlüsse guließen, allein es lassen auch die hypothetischen und dissunktiven Urtheile dergleichen zu. So schließe ich z. B. aus dem Urtheile: Wenn es regnet, wird es naß, daß es falsch ist, wenn eisner sagt, wenn es regnet, wird es nicht naß. Allein die Regeln für die hypothetischen und dissunktiven Verstandesschlüsse lassen sich aus dem, was über die kategorischen Verstandesschlüsse ges sagt werden wird, leicht herleiten.

#### ad §. 106.

Wir werden auch bei Abhandlung ber Berftandesschlusse den gewöhnlichen Gang nehmen, und sie in Aucksicht ber Quantitat, Qualitat, Relation und Modalität betrachten.

Der Lehre von den Berstandesschlüssen Erster Abschnittt:

Bon ber Quantitat Der Berftandesschluffe.

ad 5. 107.

Benn man ein Urtheil unmittelbar aus dem ans bern herleitet, und das abgeleitete Urtheil von dem

bem gegebenen sich nut in Rucksicht der Quantität unterscheidet, so hat man einen Verstandes-schluß der Quantität nach gemacht. So ist z. B. der Schluß: Alle Menschen sind sterblich, also sind auch einige Menschen sterblich, ein Verstan-besschluß der Quantität nach, denn das gefols gerte Urtheil: Einige Menschen sind sterblich, ist blos der Quantität nach von dem gegebenen Urteil: Alle Menschen sind sterblich, unterschieden.

#### ad §. 108.

Ist ein allgemeines Urtheil mabr, so ist auch das unter ihm enthaltene besondere und einzelne Urtheil mabr. Dan fcblieft bier vom Augemeinen aufs Besondere, kann aber nicht umgekehrt vom Besondern aufs Allgemeine schlies gen. Wenn es mahr ift, daß alle Menschen sterblich sind, so ist es auch wahr, daß einige Menschen sterblich sind. Man kann aber nicht umgekehrt schließen, wenn es mahr ift, bag einige Renschen tugendhaft find, fo ift es auch mabr, bag alle Menfchen tugenbhaft find. Der Schlußsab behalt die Qualität des gegebenen Urtheils, ist dieses bejahend, so ist auch er bejakend; ist dieses berneinend, so ist auch er verzneinend. Aus dem bejahenden Urtheil: Alle endliche Befen ftreben nach Gludfeligkeit, folgt ber bejahende Schluffan: Einige endliche Befen ftreben nach Gludfeligfeit; ferner aus bem verneinenden Urtheil: Rein Menfch ift allmache tig, folgt ber verneinende Schluffan: Einige Menfchen find nicht allmächtig. — Man nennt Dies per judicia subalternata fchließen. Die all. gemeine Formel ift: Alle A find B, folglich find auch einige A, B. Rein A ift C, also find auch einige A nicht C. - Sierbei ift Doch noch ju bemerten, daß das Subjeft des Schluffages von der Art fein muß, daß man, ohne daß es eines

eines neuen Urtheils bedurfte, einsieht, daß es unter dem gegebenen Urtheile enthalten ist; weil der Schluß, wenn dies nicht statt fande, zu den Wernunftschlüssen gehören würde. So ist z. B. in dem Schluße: Alle Menschen sind sterblich, also ist auch Cajus sterblich, der Schlußsaz zwar der Quantität nach blos vom gegebenen Urtheil unterschieden, und ein judicium subalternatum, aber der Schluß ist ein mittelbarer, weil man zur Subsumtion noch das Urtheil: Cajus ist ein Mensch, nöthig hat.

## ad §. 109.

Der Beweis für die §. 108. gegebene Regel ift leicht. Was von der ganzen Sphäre eines Besgrifs ausgesagt wird, muß von jedem Theile dersselben ausgesagt werden, denn die ganze Sphäreist nur durch die Theile derselben möglich. Manschließt hier nach dem Saze der Identität. In dem Urtheile: Alle Menschen sind endliche Wesen, ist offenbar einige Menschen ein Theil der Sphäre des Begrifs alle Menschen, und was also von der ganzen Sphäre gilt, muß auch von jedem Theile derselben gelten.

Was aber von einem Theile der Sphäre ausgesagt wird, von dem kann man nicht schließen,
daß es der ganzen Sphäre beigelegt werden musse;
d. h. man kann von der Wahrheit eines besonsdern Urtheils nicht auf die Wahrheit des allgemeinen, worunter das Besondere subsumirt werden kann, schließen. Man kann nicht schließen,
weil einige Menschen gelehrte sind, mussen es
alle sein. Allgemein ausgedrückt: Aus dem
Saze: Einige A sind B, folgt nicht, daß alle A

B find.

## ad §. 110.

Ist uns hingegen gegeben, daß ein beson-

deres Urtheil (wozu wir im Gegensatz gegen die allgemeinen Urtheile auch die einzelnen rechnen) salsch ist, so folgt daraus, daß das allgemeine Urtheil, worunter das besondere subsumirt werden kann, auch falsch ist. Wenn das Urtheil: Einige Menschen sind allmächtig, falsch ist, so folgt daraus, daß das allgemeine Urtheil: alle Menschen sind allmächtig, auch falsch sein muß. Allgemein ausgedrückt: Wenn es falsch ist, daß einige A, B sind, so ist auch das Urtheil falsch, alle A sind B.

Der S. III. gegebene Beweis ift an und für sich leicht verständlich, und bedarf keiner Er- läuterung.

## ad §. 112.

Umgekehrt hingegen kann man nicht von der Falschheit eines allgemeinen Urtheils auf die Falschheit der besondern unter ihm enthaltenen schließen; denn das allgemeine Urtheil kann blos deshalb falsch sein, weil man von der ganzen Sphäre eines Begrifs etwas aussagt, was doch nur von einem Theile derselben gilt. Es ist zwar salsch, daß Alle Menschen Gelehrte sind, aber das Urtheil, Linige Menschen sind Gelehrte, ist demungeachtet wahr. In dem Urtheile: Alle Menschen sind Gelehrte, ist demungeachtet wahr. In dem Urtheile: Alle Menschen sind Gelehrte, liegt der Grund der Falschheit nämlich nicht darin, daß der Begrif Gelehrter dem Begrif Mensch überhaupt widersstreitet, sondern das man ihn von der ganzen Sphäre des Begrifs Mensch ausgesagt hat, da er doch nur von einem Theile derselben gilt. — Allgemein ausgedrückt, man kann nicht schließen; weil es falsch ist, daß alle AB sind, so ist das Urtheil: Einige A sind B, auch falsch; oder wenn es salsch ist, daß Rein AB sint, daß es auch falsch ist, daß einige A nicht B sind.

Der Lehre von den Berftandesschluffen 3meiter Abschnitt.

Bon ber Qualitat ber Berftandesfoluffe.

## ad §. 113.

If der Schlußfaß, den man bei einem Verstansbeschlusse herausgebracht hat, von dem gegesbenen Urtheile der Qualität nach verschieden, so heißt der Verstandesschluß ein Verstandesschluß der Cualität nach. Wenn es wahr ist, daß alle Menschen endliche Wesen sind, so ist das Urstheil, einige Menschen sind nicht endliche Wesen, falsch; dieser Schluß ist ein Verstandesschluß der Qualität nach, denn der Schlußsaß, einige Menschen sind nicht endliche Wesen, ist verneinend, da das gegebene Urtheil, alle Menschen sind endsliche Wesen, bejahend war. — Man nennt die Handlung des Verstandes, die er bei den Versstandesschlußsen der Qualität vornimmt, per judicia opposita schließen.

## ad §. 114.

Urtheile können auf dreisache Art entgegensgeseit sein, kontradiktorisch, kontrarie und subkontrarie. Zwei Urtheile sind einander kontradiktorischentgegengeset (widersprechend), wenn eins das andre völlig aushebt. 3. B. Kein Mensch ist unsterblich, und Sinige Menschen sind unsterblich. Alle Menschen sind endlich, einige Menschen sind nicht endlich. Kontradiktorischentgegengesetz sind das allgemeinbejahende Urtheil dem besondersverneinenden, und das allgemeinverneinende dem besondersbejahenden (nach der §. 88. angegebenen Bezeichnung a und o, e und i), wenn beide einerlei Subjekt und Prädie

kat haben. Dem Urtheil: Alle Menschen sind sterblich, ist kontradiktorisch entgegengesent, eis nige Menschen sind nicht sterblich (allgemein aussgedrückt, dem Urtheil, alle A sind B, ist entges gengesent, einige A sind nicht B). Ferner dem Urtheil, kein Mensch ist allmächtig, ist entgegensgesent, einige Menschen sind allmächtig (allgemein ausgedrückt, dem Urtheil, kein A ist B, ist ents

gegengefest, einige A find nicht B).

Dag a und o, e und i fontradiftorisch ente gegengefest find , laßt fich leicht zeigen. In ei= nem allgemein bejahenden Urtheile wird bon ber gangen Sphare eines Begrifs etwas ausgefagt, bas Gegentheil Davon, welches bas vorige Urtheil gang aufhebt, ift offenbar, wenn ich von einem Theile der Sphare, von dem in dem allge-meinen Urtheil etwas bejahet worden ift, eben Daffelbe Pradifat verneine, denn das gleiche Begentheil von bem : allen tommt ein Pradifat gu, ift: Richt allen fommt es gu, b. b. einigen kommt es nicht zu. Eben fo verhalt fich es mit ben allgemeinverneinenden Urtheilen! Ein allgemeinverneinendes Urtheil fagt aus, bag einer gangen Sphare von Dingen, ohne Ausnahme, ein Pradifat nicht gufomme; das gleiche Begentheil davon ift unftreitig , daß es wirklich eine Ausnahme gebe, daß einem Theil der genanns ten Sphare dies Pradifat beigelegt werden tonne. hieraus fließt nun folgender Gan:

Don zwei fontradiftorischeinanderentgegengesetzen Pradifaten muß das eine mabr,

Das andere falfch fein.

Bon den kontradiktorischentgegengesetten Urtheilen: Alle Menschen sind sterblich und einige Menschen sind nicht sterblich; und Kein Mensch ist allmächtig und einige Menschen sind allmächtig; muß eins wahr das andere falsch sein. Beide können nicht wahr sein, denn sonst könnte D2 man

man einem Subjekte ein Pradikat beilegen, was ihm widerspricht. Denn aus dem Urtheil, alle A sind B, sließt, wo ich A setze, muß ich auch B setzen, folglich kann ich in dem Urtheile: Einige A sind nicht B, auch sagen, Einige A, die B sind, sind nicht B, welches dem Sate des Widerspruchstentgegen. Oder bei den verneinenden Urtheilen folgt aus dem Urtheile: Kein A ist B, daß woman A sett, B nicht gesetzt werden kann, folglich wurde, wenn das Urtheil: Einige B sind A, auch wahr ware, folgendes Urtheil stießen: Einige B, die nicht A sind, sind A, welches dem Prinzip der Kontradiktion ebenfalls zuwider ist.

Aber beide kontradiktorisch entgegengesesten Urtheile können auch nicht falsch sein, denn sonst müßte es ein drittes geben, welches aussagte, daß A weder B noch non B ware, was dem Prinzip des ausschließenden dritten widerspricht. — Da nun dei den kontradiktorisch entgegengesesten Pradikaten nicht beide weder wahr oder falsch seine können, so solgt daraus, daß, wenn das eine wahr ist, das andere falsch sein musse. Ist a wahr, so ist o falsch, ist a falsch, so ist o wahr; ist e wahr, so ist ifalsch, ist e falsch, so ist i wahr.

Bei kontradiktorisch entgegengesesten Urtheisten kann man also von der Wahrheit des einen auf die Falschheit des andern, und von der Falschheit des einen auf die Wahrheit des ans

bern fcbließen.

## ad §. 115.

Urtheile sind kontrarie entgegengesett (widerstreitend), wenn das eine das andre nicht blos aufhebt, fondern noch etwas neues behauptet. Wenn ein allgemeinbejahendes und ein allgemeinberneine Subjekt und Prädikat haben, so sind sie kontrarie entgegenigesett, denn das eine hebt nicht blos das andre auf

auf ( Dies thut namlich nach S. 114. bei einem allgemeinbejabenden Urtbeile fchon bas befonders: perneinende [a und o], und bei bem allacmein= perneinenden bas befondersbeigbende le und i ? )fondern behauptet noch etwas neues. gemeinbejabenden Urtheile: Alle Menfchen find fterblich, feht das allgemeinverneinende: Rein Menfch ift ferblich , kontrarie entgegen , denn das allgemeinbejahende Urtheil wird ichon burch bas befondersverneinende : EinigeMenfchen find ferb= lich; aufgehoben, und das allgemeinverneinende Urtheil: Rein Mensch ift fterblich, fagt nicht blos aus, daß es falfch ift: Alle Menschen find fterblich, fondern behauptet auch zugleich, daß fein Mensch fterblich fei. Allgemein ausgedrückt find die beiden Urtheite: Alle A find B und fein A ift B, fontraire Urtheile; benn bas Urtheil: Alle A find B, mird schon durch das besondere: Einige A find nicht B, aufgehoben; offenbar aber lieat in dem Urtbeil: Rein A ift B, noch mehr als in dem: Einige A find nicht B; folglich bebt es bas erftere nicht blos auf, fondern behauptet noch etwas anders. Auf eben Die Art laft fich zeigen, daß das allgemeinverneinende Urtheit den allaemeinbeiahenden kontrarie entgegengefent ift. allgemeinverneinenden Urtbeile: Dem Mensch ist ewia, steht schon das besondersbeia= bende : Einige Menschen find ewig, entgegen ; bas allgemeinbejahende aber : Alle Menschen find ewig, enthalt noch mehr, als das befondere: Einige Menfchen find ewig, folglich ift es bem allgemeinverneinenden fontrarie entgegengefest. Allgemein ausgedruckt wird bas Urtheil: Rein A ift B, durch das Urtheil: Einige A find B, schon aufgehoben, folglich ift das Urtheil: Alle A find B, ibm fontrarie entgegengefent. Befonders= Bejahende und befondersverneinende Urtheile, mit gleichem Gubieft und Pravifat, beben ein=

ander nicht auf, wie 3. B, einige Menschen find gelehrt, und, Einige Menschen find nicht gelehrt; sie find also einander nicht kontrarie entgegensgesett. S §. 117. Also sind nur a und e konstrare Urtheile.

## ad §. 116.

Die Regel für die Schlusse aus kontraren Ur-

Wenn von zwei kontraren Urtheilen das eine mahr ist, so muß das andre falsch

fein.

Wenn das Urtheil: Alle Menschen sind sterbilich, wahr ist, so ist das Urtheil: Rein Mensch ist sterblich, falsch, und wenn das Urtheil: Rein Mensch ist ewig, wahr ist, so ist das Urtheil: Alle Menschen sind ewig, falsch. Ist es wahr, daß alle AB sind, so ist es falsch, daß kein AB ist, und umgekehrt, ist es wahr, daß kein AB ist, so ist es falsch, daß alle AB sind. Ist a wahr, so ist e falsch, und ist e wahr, so ist a falsch.

Der Beweis für diesen San läßt sich leicht führen: Ist a wahr, so ist nach S. 114. o falsch, ist o falsch, ist o falsch, so ist nach S. 111. e noch mehr falsch. Ist es wahr, daß alle A B sind, so ist es falsch (nach S 114.), daß einige A nicht B sind; ist es falsch, daß einige A nicht B sind, so ist es (nach S. 111.) noch mehr falsch, daß fein A B ist. Ist es wahr, daß alle Menschen sterblich sind, so ist es falsch, daß einige Menschen nicht sterblich sind, folglich noch mehr falsch, daß sein Mensch sterblich ist.

Umgekehrt hingegen-ist e wahr, so ist nach §. 114- i falsch, und ist i falsch, so ist nach §. 111. auch a falsch. Wenn es wahr ist, daß kein A B ist, so ist es salsch, daß einige AB sind, und folglich noch mehr falsch, daß alle AB sind. Wenn es wahr ist, daß kein Mensch emig ist, so

ıļt

ist es falfc, daß einige Menschen ewig sind, folglich auch falfch, daß alle Menschen ewig sind. Db man also gleich von der Wahrheit des einen Urtheils auf die Falscheit des kontraren fchließen fann, fo fann man doch nicht umgefehrt von der galfcheit des einen auf die Wahrheit bes andern schließen. Ift a falfch, so ift freilich nach S. 114. o mabr, aber baraus folgt noch nicht, daß e mahr ift; oder ferner, wenn e falfch ift, fo ift i mahr, aber daraus folgt noch nicht, daß a mahr ift. Wenn es fatsch ift, daß alle A B find, so ift es freilich mahr, baß einige Anicht Befind, aber baraus folgt noch nicht, daß fein A B ift. Oder, wenn es falsch ift, daß fein A B ift, fo ift es freilich mahr, daß einige AB find; aber daraus folgt noch nicht, daß alle AB find. Wenn es falsch ift, daß alle Menschen frank find, so ift es freilich mahr, daß einige Menschen nicht Frank find; aber daraus folgt noch nicht, daß fein Mensch frant ift. Dber umgefehrt, wenn es falfch ift, daß fein Menfch aufgeflart ift, fo ift es freilich mabr, bag einige Menfchen aufge= flart find; aber baraus folgt noch gar nicht, baß alle Menfchen aufgeflart find.

#### ad § 117.

Zwei befondere Urtheile, die einerlei Subjekt und Prädikat, aber verschiedene Qualität haben (das eine bejahend, das andere verneinend ist) i und o, heißen subkontrare Urtheile (judicia subcontrarie opposita), z. B. einige Menschen sind gelehrt und einige Menschen sind nicht geslehrt, einige A sind B und einige A sind nicht B. Sie heißen subkontrare Urtheile, weil sie unterkontraren enthalten sind. So sind die subkonstraren Urtheile, einige Menschen sind gelehrt und einige Menschen sind nicht gelehrt, unter die konstraren Urtheile, alle Menschen sind gelehrt und kein

kein Mensch ist gelehrt, enthalten, so wie die subkontraren Urtheile, einige A sind B und einige A sind nicht B, unter die kontraren Urtheile, alle

A find B und fein A ift B, fteben.

Da von einem Theil der Sphäre des Begrifs etwas gelten kann, mas von einem andern Theil dieser Sphäre nicht gilt, so werden sich auch die subkontraren Urtheile nicht einander aufheben.

## ad §. 118.

Die Regel für die Berftandesschluffe der Qua-

Man kann von der Salschheit eines partikularen Urtheils auf die Wahrheit des

fubkontraren schließen.

Wenn i falsch ift, so ist o wahr, und wenn o falsch ist, so ist i wahr. Wenn es falsch ist, daß einige A B sind, so ist es wahr, daß einige A nicht B sind. Und ist es falsch, daß einige A nicht B sind, so ist es wahr, daß einige A B sind. Wenn es falsch ist, daß einige Menschen allmächtig sind, so ist es wahr, daß einige Menschen nicht allmächtig sind. Und wenn es falsch ist, daß einige Menschen nicht seinige Menschen nicht seinige Menschen nicht serblich sind, so ist es wahr, daß einige Menschen sterblich sind.

Der Beweiß für diesen Saß hat keine Schwiesrigkeit. Wenn i falsch ist, so ist nach §. 114. e wahr, und ist e wahr, so ist nach §. 108. auch o' wahr. Ferner, wenn o falsch ist, so ist nach §. 114. a wahr, und ist a wahr, so ist nach §. 108. auch i wahr. Wenn est falsch ist, daß einige A B sind, so ist est wahr, daß kein A B ist, folgelich auch wahr, daß einige A nicht B sind, oder wenn est falsch ist, daß einige A nicht B sind, so ist est wahr, daß einige A bild ist, daß einige Menschen allmächtig sind, so ist est wahr, daß einige Menschen allmächtig ist, folglich, daß einige Menschen allmächtig ist, folglich, daß einige

nige Menschen nicht allmächtig find. Ferner, wenn es falsch ift, daß einige Menschen nicht sterblich sind, so ist es mahr, daß alle Menschen kerblich sind, und folglich auch, daß einige Men-

fchen fterblich find.

Db man nun gleich von ber Ralfchbeit eines partifularen Urtheils auf die Babrheit des fubkontråren schließen kann, so kann man doch nicht umgekehrt von der Wahrheit eines partikulären Urtheils auf Die Falfchheit des fubkontraren fcbließen. Wenn i mabr ift, fo folgt baraus nicht, daß o falfch ift, und umgekehrt, wenn owahr ift, fo folgt baraus nicht, bag i falfch ift. Wenn es mahr ift, daß einige A B find, fo folgt baraus noch nicht, daß einige A nicht B find, und umgefehrt, wenn es mabr ift, daß einige A nicht B find, fo folgt daraus noch nicht, daß es falfch ift, daß einige AB find. Wenn es mahr ift, baß einige Menfchen gelehrt find, fo folgt baraus nicht, daß es falfch ift, daß einige Menfchen nicht gelehrt find, und ferner, wenn es mahr ift, bag einige Menfchen feine Betruger find, fo folgt baraus noch nicht, bag es falfch ift, baß einige Menfchen Betruger find.

Man kann deshalb von der Wahrheit eines besondern Urtheils nicht auf die Falschheit des subskontraren schließen, weil von einem Theil der Sphäre etwas gelten kann, was von dem andern nicht gilt. Wenn i wahr ist, so ist freilich nach S. 114. e falsch, aber weil e falsch ist, so folgt noch nicht, daß o falsch ist, so folgt noch nicht, daß o falsch ist, so I12. Ferner wenn o wahr ist, so ist nach S. 114. a falsch, aber daraus folgt noch nicht, daß auch i falsch ist, so I12. Wenn es wahr ist, daß einige A B sind, so ist es falsch, daß einige A nicht B sind; oder wenn es wahr ist, daß einige A nicht B sind, so ist es falsch, daß alle A B sind, aber daraus folgt noch nicht, daß einige A nicht B sind, so ist es falsch, daß alle A B sind, aber daraus folgt nicht,

nicht, daß einige AB sind. Wenn es wahr ift, baß einige Menschen gelehrt sind, so folgt daraus, daß es falsch ist, daß kein Mensch gelehrt ist, aber daraus folgt nicht, daß es falsch ist, daß einige Menschen nicht gelehrt sind. Ober wenn es wahr ist, daß einige Menschen keine Betrüger sind, so folgt daraus zwar, daß es falsch ist, daß alle Menschen Betrüger sind, aber daraus folgt nicht, daß es falsch ist, daß einige Menschen Betrüger sind.

Der Lehre von den Verstandesschlussen Dritter Abschnitt.

Bon ber Relation ber Berftanbesichluffe.

## ad §. 119.

Wird in einem Verstandesschlusse in dem Schlusssatz die Vorstellung Subjekt, die in dem Vorderssatze Prädikat war, und diesenige Vorstellung Prädikat, die im Vordersatze Subjekt war, so ist der Verstandesschluß ein Verstandesschluß der Relation nach. 3. B. Einige A sind B, also sind auch einige B A. Einige Menschen sind sterbslich, also sind auch einige Sterbliche Menschen. Man nennt dies durch die Umkehrung (per conversionem) schließen; der Verstandesschluß selbst heißt consequentia immediata, per conversionem.

#### ad §. 120.

Die Umkehrung eines Urtheils kann von doppelter Art sein, entweder behalt der Schlußsan die Quantitat des Obersanes, oder er erhalt eine andere Quantitat. Im ersten Fall heißt die Umskehrung rein, im andern verändert (conversio simplex und per accidens). Einige A sind B und einige

einige B sind A; einige Menschen sind gelehrt, einige Gelehrte sind Menschen, ist reine Umfeharung conversio simplex. Alle A sind B, folglich sind auch einige B A; und Alle Menschen sind sterblich, folglich sind auch einige Sterbliche Menschen, ist veränderte Umfehrung, conversio per accidens.

#### ad §. 121.

Man nennt ein Urtheil identisch, wenn Subjekt und Prädikat Wechselbegriffe sind. 3. 3.
Alle A sind A, alle Dreiecke sind dreiseitige Figuren, wo Subjekt und Prädikat gleichbedeutend,
Wechselbegriffe sind, denn unter dem Begriffe Dreiecke sind eben die Vorstellungen enthalten,
die unter dem Begriffe dreiseitige Figur stehen.— Ein identisches Urtheil also wird durch die Umkehrung gar nicht verändert, est ist einerlei, ob
ich sage: Alle Dreiecke sind dreiseitige Figuren,
oder, Alle dreiseitige Figuren sind Dreiecke.
Folglich wird sich jedes identische Urtheil simpliciter umkehren lassen; und für die identischen Urtheile sieht folgende Regel sest:

Man kann von der Wahrheit oder Salschheit eines identischen Urtheils auf die Wahrheit oder Salschheit des simpliciter

umgekehrten ichließen.

Wenn es wahr ist, daß alle Dreiede dreifeistige Figuren sind, so ist es auch wahr, daß alle dreiseitige Figuren Dreiede sind. Ferner, wenn es falsch- ift, daß Kein Viered eine vierseitige Figur ist, so ist es auch falsch, daß keine viersfeitige Figur ein Viered ist.

#### ad §. 122.

Die allgemein bejahenden nicht identischen Urtheile lassen sich nicht simpliciter umkehren. In allen bejahenden nicht identischen Urtheis sen

len wird bas Subieft als unter bem Brabifat enthalten vorgeftellt, bas Pradifat in einem allgemein beighenden Urtheife enthalt alfo Die gange Sphare Des Bearifs Des Subjetts unter fic. Da das allgemein bejabende Urtheil nun nicht ibentisch fein foll, b. b. ba Gubieft und Pradifat beffelben nicht einerlei Sphare haben, Bechfelbegriffe fein follen, fo muß das Pradifat eine weitere Sphare baben als bas Subieft, weil fonft, wenn feine Sphare enger mare, welches Der einzige noch übrige Rall ift, Das Gubjeft nicht unter dem Pradifat enthalten fein tonnte. - In bem allgemein beiabenden Urtheile: Alle Men= fchen find fterblich , ftebt als bejahenden Urtheit Menschen unter fterblich, als allgemeinen Ur= theil die gange Sphare des Begrifs Menfch unter dem Begrif ferblich , und da bas Urtheil nicht identisch ift, Menschen und fterblich nicht Wechfelbegriffe find, fo fonnen nur noch zwei Galle ftatt finden, entweder die Sphare des Begrifs fterblich ift enger oder weiter als die bes Begrife Menfch; enger aber fann fie nicht fein, weil fonst nicht die gange Sphare des Begrifs Mensch unter ibr fteben murde, folglich muß fie meiter fein.

Da nun aber in einem allgemein bejahenden Urtheil die Sphäre des Subjekts enger ift, als die Sphäre des Prädikats, so wird nur ein Theil der Sphäre des Prädikats der Sphäre des Subjekts gleich sein, und alfo das Subjekt nicht von der ganzen Sphäre des Prädikats ausgefagt werden können; d. h. das allgemein bejahende Urtheil wird sich nicht simpliciter umkehren kassen.

Das Urtheil, Alle A sind B, läßt sich nicht simpliciter umkehren, d. h. man kann nicht sagen: Alle B sind A. Da A und B nicht gleichbedeutend sind, so ist B weiter als A, d. h. unter B stehen noch

noch mehrere Dinge als A, folglich find einige B

nicht A, b. h. es ift falfch, alle B find A.

Man kann auf das Urtheil: Alle Menschen find sterblich, die reine Umkehrung (conversio simplex) nicht anwenden, d. h. das Urtheil: Alle Sterbliche sind Menschen, ist falsch. Denn das Prädikat sterblich ist weiter als das Subjekt Mensch, d. h. unter sterblich stehen ausser den Menschen noch andere Dinge, z. B. die unvernünftigen Thiere; folglich sind einige Sterbliche nicht Menschen, d. h. das Urtheil: alle Sterbliche sind Menschen ist falsch.

## ad §. 123.

Alle besonders bejahenden Urtheile laffen

fich simpliciter umfehren.

Aus dem Urtheile: Einige A find B, folgt gang richtig, daß einige B auch A find; oder aus dem Urtheile: Einige Menschen find frank, folgt richtig, daß einige Kranke Menschen find.

Beweis. In allen besonders bejahenden Urtheilen wird ausgesagt, daß ein Theil der Sphäre des Subjekts unter dem Prädikat steht. Gessent also auch, die Sphäre des Prädikats sei weiter als die des Subjekts, so wird doch immer ein Theil der Sphäre des Prädikats einen Theil der Sphäre des Prädikats einen Theil der Sphäre des Prädikats einen Theil der Sphäre des Gubjekts ausmachen. Folglich wird ein besonders bejahendes Urtheil sich simspliciter umkehren lassen.

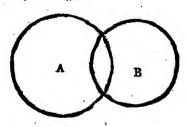

Vielleicht macht folgendes die Sache noch deutlicher. Der Kreis A stelle die Sphare des Begrifs A vor, und der Kreis B die Sphare des Begrifs B vor, so ist ein Theil des Kreises A ein Theil des Kreises B, aber eben deshalb ist auch ein Theil des Kreises B, aber eben deshalb ist auch ein Theil des Kreises B ein Theil des Kreises A; d. h. wenn einige A B sind, so sind auch einige B A. — Einige Menschen sind krank; d. h. ein Theil der Sphare des Begrifs Mensch steht in der Sphare des Begrifs krank, und macht wenigssens einen Theil der Sphare des Begrifs krank aus, aber eben deshalb ist auch wenigstens ein Theil der Sphare des Begrifs krank ein Theil der Sphare des Begrifs krank ein Theil der Sphare des Begrifs krank ein Theil der Sphare des Begrifs Mensch, d. h. einige Kranke sind Menschen.

#### ad §. 124.

Alle allgemeinverneinenden Urtheile laffen fich simpliciter umfehren.

Rein A ift B, fo ift auch fein B A; fein Menfch ift allwiffend; fo ift auch fein Ding mas allwif-

fend ift, ein Menfch.

Beweis. In einem allgemeinverneinenden Urtheil wird ausgesagt, daß kein Theil der Sphare des Subjekts in der Sphare des Pradistats stehe, so wird auch kein Theil der Sphare des Pradikats in der Sphare des Subjekts stehen können. Denn gesett, dies sei nicht, so wird wenigstens ein Theil der Sphare des Pradikats einen Theil der Sphare des Gubjekts ausmachen, und daraus solgt nach S. 123., daßein Theil der Sphare des Gubjekts ausmachen, und daraus solgt nach S. 123., daßein Theil der Sphare des Pradikats ausmache, welches dem gegebenen Urtheil widerspricht. — Ist kein AB, so ist auch kein BA; denn gesett es sei falsch, daß kein, sind einige BA, so sind nach S. 114. einige. BA sein, sind einige BA, so sind nach S. 123. auch einige AB, welches dem gegebenen Urtheil, kein

kein A ist B, widerspricht. Aus dem Urtheile: Rein Mensch ist allwissend, folgt, daß kein Allswissender ein Mensch ist, denn gesetzt, es sei das Urtheil, kein Allwissender ist ein Mensch, falsch, so mussen nach §. 114. einige Allwissende Mensschen sein, und also nach §. 123. einige Menschen auch Allwissende, welches dem gegebenen Urtheile widerspricht.

Man fielle fich bas Subjekt des allgemeinverneinenden Urtheils durch den Kreis A, und bas

Pradifat durch den Rreis B vor,

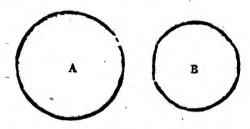

fo wird, da kein Theil des Kreises A ein Theil des Kreises B ist, auch kein Theil des Kreises B ein Theil des Kreises A sein können.

#### ad §. 125.

Die befondere verneinenden Urtheile laffen

fich nicht simpliciter umtehren.

Aus dem Urtheile: Einige A find nicht B, folgt nicht, daß einige B auch nicht A find, und aus dem Urtheil: Einige Thiere find nicht Bogel, folgt nicht, daß einige Bogel nicht Thiere find.

Beweis. In einem besonders verneinenden Urtheile wird ausgesagt, daß ein Theil der Sphare des Subjetts nicht in der Sphare des Pradifats stehe, weil aber das blos daher kommen kann, weil die Sphare des Pradifats enger ist, als die Sphare des Subjetts, so kann die Sphare des Vras

Praditats gang in die Sphare des Subjetts entshalten fein, folglich folgt aus einem befonders verneinenden Urtheil nicht fein simpliciter umge-

febrtes.

Wenn einige A nicht B sind, so kann es das her kommen, weil A noch mehr Dinge unter sich enthält, als B, aber B kann ganz unter A siehen. Wenn ich sage: einige Thiere sind nicht Bogel, so siehen hier mehr Dinge noch als Bogel unter dem Begrif Thier, z. B. die vierfüsigen Thiere; da aber der Begrif Bogel ganz unter dem Begrif Thier sieht, so kann ich sagen, alle Wögel sind Thiere, folglich ist es falsch, daß einige Bögel nicht Thiere sind; und man kann also ein partikulär verneinendes Urtheil nicht simpliciter umkehren.

#### ad §. 126.

Unter veränderter Umkehrung (conversio per accidens) versteht man die Veränderung des Urtheils, wodurch das Subjekt zum Prädikat, und das Prädikat zum Subjekt wird, so daß das Urtheil eine andere Qualität erhält, s. §. 120.

Mur die allgemein bejahenden Urtheile

laffen fich per accidens umfebren.

Der Beweis für diesen San wird, wie jeder leicht einsicht, in zwei Theile zerfallen: erstlich muß bewiesen werden, daß die allgemein bejabenden Urtheile sich per accidens umkehren lassen, und zweitens, daß bei den allgemein verneinens den, besonders bejahenden und besonders versneinenden Urtheilen keine veränderte Umkehrung statt hat.

Erstlich: Alle allgemein bejahenden Urtheile lassen sich per accidens umkehren; man kann schließen: alle Menschen sind sterblich, also sind auch einige Sterbliche Menschen; alle A sind B, also sind auch einige B A; denn wenn das allge-

mein

mein bejabende Urtheil nicht identifch ift (und bon Diefen nichtidentischen ift bier nur die Rede, ba Die identischen Urtheile fich, wie oben gezeigt ift, fimpliciter umfebren laffen), fo febt Die gange Sphare des Gubiefts unter dem Bradifat, und macht alfo einen Theil der Sphare des Bradifats aus; folglich fann man von einem Theil ber Sphare Des Pradifats das Subjeft ausfagen, b. b. Die allaemein beiabenden nicht identischen Urtheile) laffen fich per accidens umfebren. Wenn ich fage, alle A find B, fo macht A einen Theil der Sphare von B aus, folglich ift ein Theil der Sphare von B A, d. h. einige B find Durch bas Urtheil: alle Menfchen find fterb= lich, wird ausgefagt : daß die gange Sphare des Begrifs Menfch unter dem Begrif fterblich ftebe, und Mensch einen Theil der Sphare des Begrifs ferblich ausmache, d. h. ein Theil der Gobare bes Begrife sterblich, find Menschen, d. h. einige Sterbliche find Menschen.

Zweitens: Bei ben allgemein verneinenden, befonders bejahenden und befonders verneinenben Urtheilen, findet feine veranderte Umfehrung ftatt. Denn nach S. 124. laffen fich Die allgemein perneinenden Urtheile simpliciter umfehren, folglich mehr als per accidens. Ferner findet auch bei den besonders bejahenden Urtheilen feine beranderte Umfehrung ftatt. Aus dem Urtheil: Cinige A find B, folgt nicht, daß Alle B A find; aus dem Urtheil: Einige Bogel find fleifchfreffen-De Thiere, folgt nicht, daß Alle fleischfressende Thiere Bogel find. Denn follten fich die befonbers bejahenden Urtheile verandert umfehren laffen, fo mußte man von der gangen Sphare des Pradifate des gegebenen Urtheile das Pradifat ausfagen, dies feget aber voraus, daß die Gphare des Pradifats enger ift als die Sphare des Subjefte, und nur unter Diefer Borausfetung allein ließe

liefe fich behaupten , bag bei allen partifular bes igbenben Urtheilen eine Beranderung fatt finden tonne. Dun laft fich aber Diefe Borausfenung aus dem Befen eines partifular bejabenden Urtheils nicht berleiten, und ift alfo fein mefentliches Erforderniß berfelben, folglich ift nicht nothig, daß jedes besonders bejahende Urtheil fich verandert umfchren lagt. Das Urtheil: Einige A find B, lagt fich simpliciter umfebren, fo entsteht: Einige B find A, aber baraus folat nicht, bag alle B A find. Aus dem Urtheil: Einige Bogel find fleischfressende Thiere, folgt burch die reine Umtehrung : Einige fleischfressende Thiere find Bogel, aber baraus nicht, bag alle fleifchfreffende Thiere Bogel find, f. G. 109. Endlich laffen fich auch die befonders verneinenden Urtheile nicht berandert umfebren. Aus bem Urtheile: Einige A find nicht B, folgt nicht, baß fein B A ift. Aus dem Urtheile : Ginige Bogel find nicht fleischfreffende Thiere, folgt nicht, daß fein fleischfressendes Thier ein Bogel ift. einem befonders verneinenden Urtheil wird ausgefagt, bag ein Theil der Sphare Des Gubiefts nicht unter bem Bradifat febe; baraus folat aber noch nicht daß die Sphare des Bradifats gang von ber Sphare des Subjefts ausgeschloffen ift, benn wenn auch ein Theil der Sphare des Subjefts nicht unter bas. Pradifat gehort, fo fann boch ein anderer Theil der Sphare barunter geboren, und dann wird auch ein Theil ber Gpbare bes Pradifats einen Theil der Sphare des Gubiefts ausmachen. Das Urtheil: Einige A find nicht B, fcbließt das Urtheil: Einige A find B, nicht aus, folglich auch nach f. 125. nicht das Urtheil: Einige B find A, folglich fann man aus dem Urtheile: Einige A find nicht B, nicht folgern, daß fein BAift. Oder um dies noch an einem besondern Falle ju zeigen, bas Urtheil: Ginige Bogel find nicht'

nicht fleischfressende Thiere, schließt das Urtheil: Einige Bogel sind fleischfressende Thiere, nicht aus. Aus diesem letteren Urtheile aber folgt nach S. 125., daß auch einige fleischfressende Thiere Bogel sind, folglich läßt sich das besonders verneinende Urtheil: Einige Bogel sind fleische fressende Thiere, nicht verändert umkehren.

Aus dem Umftande nun, daß nur bei allgemein bejahenden Urtheilen eine veränderte Umkehrung statt hat, ergiebt sich die Regel leicht, daß bei der veränderten Umkehrung der Schluß immer ein partikulares Urtheil sein musse; daher

auch der Ausdruck conversio per accidens.

Der Lehre von den Verstandesschlussen Vierter Abschnitt.

Bon der Modalitat der Berftandesfchluffe.

ad §. 127. und 128.

Man versest (kontraponirt) ein Urtbeil, wenn man Subjekt zum Prädikat und Prädikat zum Subjekt macht, vom neuen Subjekt das gleiche Gegentheil nimmt, und dabei die Qualität änsdert. Aus dem Urtheil: alle Menschen sind sterblich, bringt man, wenn man Subjekt zum Prädikat und Prädikat zum Subjekt macht, heraus, alle Sterbliche sind Menschen: nimmt man vom Subjekt das gleiche Gegentheil: alle Nichtschrößen und ändert nun die Qualität: kein Nichtschrößen, und ändert nun die Qualität: kein Nichtschrößen die Bersegung (per contrapositionem) hervorgebracht wird, beißt ein Verstandesschluß der niodalität nach. Er gehört nämlich deshalb zur Modalität, weil durch ihn die Modalität des gegebenen Urtheils

geandert, denn wenn das gegebene Urtheil borber affertorisch war, so wird es nunmehr, da das Gegentheil von ihm verneint wird, apodiktisch. Das Urtheil: Alle Menschen sind sterblich, ist blos affertorisch, wird aber dadurch, daß ich durch die Versezung herausbringe, kein Nicht-Sterblicher ist ein Mensch, apodiktisch.

## ad §. 129.

Alle identischen Urtheile lassen sich kontra-

poniren.

Aus dem Urtheile; alle dreiseitige Figuren sind Dreiede, solgt: kein Nicht Dreied ist eine dreiseitige Figur. Denn da in einem identischen Urtheil Subjekt und Pradikat Wechselbegriffe sind, so wird man, wenn man das Gegentheil des eisnen sest, das andere nicht seten können, d. h. das andere von diesem Gegentheil verneinen massen. In dem gegebenen Urtheil: Alle dreisseitige Figuren sind Dreiede, sind dreiseitige Figuren und Dreiede Wechselbegriffe, sete ich also das Gegentheil vom Dreied (Nicht-Dreied), so werde ich von ihm das Pradikat dreiseitige Figur verneinen mussen.

#### ad §. 130.

Alle allgemein bejahenden Urtheile laffen

fic fontraponiren.

Aus dem Urtheil: Alle A find B, fließt, daß kein non B A ift. Aus dem Urtheile: Alle Mensichen find fterblich, fließt, daß kein Nicht-Sterbs

licher ein Mensch ift.

Beweis. In einem allgemein bejahenden Urtheile steht die ganze Sphäre des Subjekts unter dem Prädikat, folglich nach dem Sate des Widersprüchs steht kein Theil dieser Sphäre unter dem Gegentheil des Prädikats, und also auch umgekehrt nach §. 124. steht das Gegentheil des Prä-

Pradikats nicht unter dem Subjekt; man muß also von der ganzen Sphare des Gegentheils des Pradikats das Subjekt verneinen, d. h. das allsgemein bejahende Urtheil taßt sich kontraponiren. Aus dem Urtheile: Alle A sind B, folgt nach dem Sape des Widerspruchs, daß kein A non B ist das Urtheil aber: Rein A ist non B, täßt sich nach §. 124. simpliciter umkehren, d. h. kein non B ist Å.

Aus dem Urtheile: Alle Menschen sind sterb= tich, folgt, daß fein Mensch nicht = sterblich ift, und aus diefem, daß fein Nicht= Sterblicher ein

Mensch ist.

#### ad §. 131.

Die allgemein verneinenden Urtheile lassen sich nicht simpliciter, wohl aber per accidens

kontraponiren.

Aus dem Urtheil: Rein A ift B, folgt nicht, daß alle von B A sind, wohl aber, daß einige non B A sind. Aus dem Urtheil: Kein Tugendshafter ist ein Betrüger, folgt nicht, daß alle, die nicht betrügen, tugendhaft sind; wohl aber, daß einige, die nicht betrügen, tugendhaft sind.

Beweis. In einem jeden allgemein verneisnenden Urtheil wird ausgesagt, daß die ganze Sphäre des Subjekts vom Prädikat ausgeschloffen wird, folglich nach dem Sape des ausschliesgenden dritten, die ganze Sphäre des Subjekts unter dem Gegentheil des Prädikats stehen; aber dieses allgemein bejahende Urtheil läßt sich nach f. 122. nicht umkehren, welches doch geschehen müßte, wenn das gegebene allgemeinverneinende Urtheil sich sollte kontraponiren lassen.

And dem Urtheile: Kein A ist B, folgt nach dem Save des ausschließenden dritten S. 101., daß alle A non B sind; da aber dieser Sax, der allgemein bejahend ist (weil man auf den Inhalt

bes Pradifats in der Logik nicht sieht, sondern blos die Form betrachtet), sich nach S. 122. nicht simpliciter umkehren lat, so folgt das Uertheil, alle non B sind A, nicht nothwendig, d. h. das Urtheil läßt sich nicht simpliciter kontraponieren. Aus dem Urtheil: Rein Tugendhafter ist ein Betrüger, folgt, daß alle Tugendhaften Nicht=Betrüger sind, aber da dieses Urtheil sich nicht simpliciter umkehren läßt, so folgt nicht, daß alle, die nicht betrügen, tugendhaft sind.

Ob nun gleich die allgemein verneinenden Urtheile sich mit Beibehaltung der Quantität (simpliciter) nicht kontraponiren lassen, so wird doch eine contrapositio per accidens bei ihnen statt sinden können. Denn nach dem vorhin gezgebenen Beweise folgt, daß jedes allgemein verneinende Urtheil nach dem Sape des ausschließenden dritten sich in ein allgemein bejahendes verwandeln lasse, wenn man das Gegentheil des Prädikats an die Stelle des gegebenen Prädikats sich per accidens umkehren.

Aus dem Urtheil: Rein A ist B, folgt, alle A find non B, und aus diesem, einige non B sind A Aus dem Urtheil: Rein Tugendhafter ist ein Betrüger, folgt: Alle Tugendhaften sind Nicht= Betrüger, und aus diesem: Einige Nicht = Be-

trüger find tugendhaft.

## ad §. 132.

Die besonders bejahenden Urtheile lassen sich nicht kontraponiren

Aus dem Urtheile: Einige A find B, folgt

nicht, daß einige non Bnicht A find.

Beweis. In einem besonders bejahenden Urtheile wird ausgesagt, daß ein Theil der Sphare des Subjekts unter das Pradikat gehore, folglich wird, nach dem Sane des Widerspruchs, dieser Sbeil

Theil der Sphare des Subjekts von dem Gegenstheil des Pradikats ausgeschlossen; ließe sich dies samtstandene partikulär verneinende Urtheil simpliciter umkehren, so würde dies ein Urtheil gesben, was von dem gegebenen besonders bejahenden Urtheil das kontraponirte wäre, da aber ein partikulär verneinendes Urtheil sich nach §. 125. nicht simpliciter umkehren läßt, so wird auch das besonders bejahende Urtheil sich nicht kontraponiren lassen.

Aus dem Urtheil: Einige A sind B, sließt nach dem Sage des Widerspruchs: Einige A sind nicht non B, ließe sich dies Urtheil simpliciter umkeheren, so erhielten wir: Einige non B sind nicht A, welches das kontraponirte Urtheil von dem gegesbenen Urtheil: Einige A sind B, ware. Das bessonders verneinende Urtheil: Einige A sind nicht non B, läßt sich aber nicht simpliciter umkehren; folglich kann das Urtheil: Einige A sind B nicht kontraponirt werden.

#### ad §. 133.

Alle besondere verneinenden Urtheile laffen fich kontraponiren.

Aus dem Urtheile: Einige A find nicht B, folgt, daß einige non B A find; und aus dem Urtheil: Einige Thiere find nicht Bogel, folgt, daß einige Nicht Bogel Thiere find.

Beweis. Jedes besonders verneinende Urstheil läßt sich nach dem Saze des ausschließenden britten in ein besonders bejahendes Urtheil verswandeln, wenn man nur das Gegentheil des Prädikats vom Subjekt aussagt; jedes besonders bejahende Urtheil läßt sich aber simpliciter umskehren; folglich wird jedes besonders verneinende Urtheil fontraponirt werden können.

Aus dem Urtheil: Einige A find nicht B, folgt,

bag einige A non B find, und aus Diefem, bag ei-

nige non B A find.

Aus dem Urtheil: Einige Thiere find micht Bogel, folgt, daß einige Thiere Richt = Bogel find, und aus diefem, daß einige Nicht = Bogel Thiere find.

#### ad . §. 134.

Diefer f. enthalt noch eine allgemeine Anmerfung zu den Berftandesschluffen der Relation und ber Modalität nach. — Die Logifer nennen den Affus des Verstandes, wodurch auf die Art ein Berftandesschluß zu Stande gebracht wird, baß in dem Schlußsag Subjeft und Pradifat ihre Stelle perandern, metathefis. Diese metathefis ist also doppelt, converso und contrapositio, und jede derfelben gerfallt wieder in zwei Theile, fie ift entweder simplex ober per accidens. - Bir baben bei der Abhandlung ber Kontraposition Diese Eintheilung nicht so beutlich dargelegt, wie bei der Konversion, allein der Lefer wird fie leicht aus dem Gefagten berausbringen tonnen. Da Die allgemein bejahenden Urtheile fich fimpliciter kontraponiren laffen, fo findet bei ibnen ichon mehr als contrapolitio per accidens statt. allgemein verneinenden Urtheile laffen fich nur per accidens fontraponiren; f. S. 131, Die bes fonders bejahenden Urtheile laffen fich gar nicht kontraponiren, wie fich aus bem, mas §. 132. gefagt, leicht ergiebt; die befonders verneinenden lassen sich simpliciter kontraponiren, per aecidens (wenn dies heißen foll, mit veranderter Quanti-tat, fo daß fie allgemein werden foll) nicht, wie aus S. 133. verglichen mit S. 126. leicht gefolgert merden fann.

# Der Lehre von den Schlussen 3weite Abtheilung.

Bon ben Schluffen ber Urtheilstraft.

## ad §. 135.

Urtheilekraft überhaupt ift das Bermogen, bas Befondere als enthalten unter bem Allgemeinen au benfen. Ift das Allgemeine ( Die Regel, bas Pringip, das Gefen) gegeben, fo ift die Urtheilsfraft, melche das Befondere darunter fubsumirt, bestimmend. Ift aber nur das Befondere ju geben, wozu fie das Allgemeine finden foll, fo ift die Urtheilskraft reflektirend. Wenn die Urtheilskraft unter bem Begrif Mensch als allgemeinen, die Borftellungen, Cajus, Titus, Livius u. f. m. (das Befondere) fubsumirt, und Diesen dadurch bie Merkmale, die im Mensch enthalten find, beigelegt werden, so ift. Die Urtheilstraft bestimmend. Wenn die Urtheils. fraft unter dem Gefete ber Gittlichkeit: Man foll die Bahrheit fagen, fubsumirt, bag man auch feinen falschen Eid schworen muffe, fo ift fie ebenfalls bestimmend. Bringt hingegen Die Urtheilstraft aus ben einzelnen Urtheilen : Daß. fo oft man Quedfilber mit Schwefel vereinigt, Binnober hervorgebracht wird, ben allgemeinen San heraus: Quedfitber mit Schwefel pereinigt giebt Binnober, fo ift fie reflektirend.

# ad §. 136.

Da wir hier von den Schlussen der Urtheilsfraft reden, d. h. von dem Aftus der Urtheilsfraft, wodurch sie aus gegebenen Sagen neue hervorbringt; so folgt daraus, daß wir es mit der resteftirenden nicht mit der bestimmenden Ur-3 5 theils-

theilstraft zu thun haben, denn der lettern ift das Allgemeine und Besondere gegeben, und sie stellt blos die Subsumtion an.

#### ad §. 137.

Die bestimmende Urtheilstraft fann fich nicht thatia beweifen, wenn ihr feine allgemeine Regel gegeben ift, und fie wird alsbann, um Diefe allgemeine Regel ju erhalten, refleftirend. Schluffe ber refleftirenden Urtbeilsfraft find nun von doppelter Art, fie geschehen entweder burch die Induftion oder nach der Analogie. Schließt nach ber Induftion, wenn man das, mas bon dem Theile einer Gattung gilt, auf Die gange Gattung ausdehnt; ber Analogie nach bingegen, wenn man daraus, daß Dinge in mehreren Studen übereinkommen, Schließt, daß fie in allen übereinkommen merben. - Wenn mir aus ben besondern Urtheilen, daß die Thiere, die uns bis jest vorgekommen find, bie Menschen ausgenommen, feine Bernunft haben, bas allgemeine Urtheil bilden, daß alle Thiere, die Menfchen aus-genommen, feine Bernunft haben, fo haben wir einen Schluß ber Urtheilsfraft, und gwar Induftion nach, zu Stande gebracht. -Der Schließen wir bingegen aus dem Uebereinkommen ber Kometen und der Planeten in vielen Merfmalen, g. B. daß fie eine Rotation und Revolution haben u. f. m., daß auch die Rometen dunkle Rorper find, so baben wir der Analogie nach gefchloffen. Wenn der Argt durch Erfahrung weiß, daß die Rieberrinde bis jest gur Bebung Des Fiebers mirtfam gemefen ift, fo mirb er baraus durch Induftion die allgemeine Regel bilden: Die Fieberrinde bebt bas Fieber. Er schließt hingegen analogisch, wenn er bei mehreren schon borhandenen Symptomen eines Fiebers annimmt, Daß

daß die übrigen noch nicht vorhandenen auch ein=

treten merden.

Unsere Abhandlung der Schlusse der Urtheils. Eraft wird also in zwei Theile zerfallen, in die Schlusse der Urtheilsfraft durch die Induktion und in die nach der Analogie.

# I. Bon den Schluffen der Urtheilstraft durch die Induftion.

ad §. 138.

Wir werden auch hier, wie bei den vorigen Abschnitten, den strengen systematischen Gang nehmen, und die Schlusse der Urtheilskraft, so- wohl durch die Industion, als nach der Analos gie, der Quantität, der Qualität, der Relation und der Modalität nach, betrachten.

Von der Quantitat der Schluffe der Urtheilsfraft durch die Induktion.

Man steigt, wenn man der Industion nach schließt, von einzelnen und befondern zu dem allz gemeinen auf, von den einzelnen Dingen und Arten zum Geschlecht. Der Quantität nach kann also die Industion von doppelter Art sein, sie ist nämlich entweder vollständig (industio completa) oder unvollständig (industio incompleta). Eine Industion wird vollständig genannt, wenn alle Theile der Gattung, von der man ein allgemeines Urtheil fällen will, aufgezählt sindzunvollständig, wenn man nur von einem Theile der Sphäre der Gattung Urtheile fällen kann, und diese nachher auf die ganze Gattung ausdehnt. — Wenn z. B. der Mathematiker den Sas: Der Winkel am Mittelpunkte ist jedesmal so groß als der Winkel am Umkreise, der mit ihm auf gleichen Bogen ruht, dadurch beweist,

daß er für alle drei bei diesem Sane möglichen Fälle zeigt, daß der behauptete San richtig ift, so hat er den Beweis durch eine vollständige Induktion geführt, denn mehr als diese drei Fälle sind nicht möglich, und von sedem derselben hat er insbesondere gezeigt, daß der behauptete San von ihm gelte. —

Wenn jemand den San: Daß in einem demoskratischen Staate jeder Theil desselben glücklicher sei, als in einem monarchisch = despotischen, und er beweist, daß im erstern sowohl der gehorchende, als der gesengebende und exekutive Theil des Staats glücklicher sei, so ist seine Induktion vollsfändig gewesen.

Wenn jemand hingegen aus den einzelnen Urtheilen, Phylar bellt und Vulkan bellt, und alle Hunde, die ich gesehen habe, bellen, das allgemeine Urtheil bildet, alle Hunde bellen, so ist seine Industion unvollständig. — Es fällt in die Augen, daß alle einzelnen Ersahrungsurtheile nie eine vollständige Industion geben können, da die Renge der Ersahrungsurtheile unsendlich ist. —

Bolständige Induktionen tiefern absolute Allgemeinheit (universalitas absoluta), unvolkständige nur komparative, zu einem gewissen zweck hinreichende (universalitas relativa, comparativa, secundum quid). Der Arzt, der seine allgemeinen Urtheise durch unvollständige Induktionen hervorbringt, hat blos den Zweck, sie als Regeln zum Handeln zu brauchen, und er ist gern erbötig, sobald Erfahrungen ihn Ausnahmen lehren, die angenommene Allgemeinheit der Resgel sahren zu lassen. — Der Naturhistoriser hatte sonst die allgemeine Regel, das alle Hunde bellen, von der er wohl einsah, das sie auf keiner volkskändigen Induktion beruhte, allein er änderte diese Regel

Regel ab, fo bald er horte, daß es in Afrita Sunde gabe, die nicht bellten.

## ad §. 139.

Bon ber Qualitat ber Schluffe ber Urtheilsfraft durch die Induttion.

Alle einzelnen Urtheile, die man als Grundslage braucht, um aus ihnen durch die Industion ein allgemeines Urtheil herauszubringen, mussen einerlei Qualität haben, entweder alle besahend oder alle verneinend sein. Denn dem allgemeinen Urtheile liegt die Borstellung zum Grunde, daß von einem seden Theile der Sphäre, von der allgemein etwas ausgesagt wird, eben das Präsdista ausgesagt (bejaht oder verneint) werde, solglich werden alle Theile der Sphäre darin übereinstimmen mussen, und eine einzelne Aussnahme wirft sogleich das ganze allgemeine Urtheil über den Hausen. Ich berufe mich auf das in der Erläuterung von S. 138. gegebene Beispiel von den Hunden in Afrika, die nicht bellen, wodurch sogleich das allgemeine Urtheil: Alle Hunde bellen, ausgehoben wird.

Auch läßt sich leicht einsehen, daß das durch Induktion hervorgebrachte allgemeine Urtheil eben dieselbe Qualität haben muß, als die besondern Urtheile, aus denen es abgeleitet ist; sind diese bejahend, so wird auch das allgemeine Urtheil bejahend son, so wie daß lettere verneinend ist, wenn jene verneinend sind. — Denn daß in den einzelnen Urtheilen einem Subjekt ein Prädikat beigelegt oder abgesprochen wird, daraus ergiebt sich eben, daß der ganzen Sphäre eines Begrifs, wovon die Subjekte der einzelnen oder besondern Urtheile Theile ausmachen, eben dies Prädikat

beigelegt ober abgesprochen wird.

#### ad §. 140.

Bon der Relation der Schlusse ber Urtheilberaft durch die Induktion.

Rur wenn man borausfegen fann, bag bas Merkmal, mas man einem Gubiefte beilegt, ein mefentliches, fein zufälliges Merkmal ift, fann man aus mehreren einzelnen und befondern Urtheilen Diefer Art, ein allgemeines Urtheil Durch Die Induftion berborbringen. Denn menn bag Merkmal zufällig ift, fo laßt fich nicht schließen, baf es allen Theilen einer Sphare gufommen werbe. - Die Bermuthung nun, daß ein Derfmal wefentlich und nicht zufällig ift, machst mit ber Mehrheit der galle. - Wenn jemand aus bem Umstande, daß ein Spieler an einem Abend beis nahe alle Spiele verliert, schließen wollte, daß er immer verliert, und dies als eine allgemeine Regel feststellen wollte, fo murde er Unrecht thun. Benn jemand aus dem Umftande, bag einigemal Die Ronige von Preugen abwechfelnd die Ramen Friedrich und Friedrich Wilhelm führten, Die allgemeine Regel machen wollte, Die Ronige von Preufen merden immer abwechfelnd biefe Ramen führen, fo murde er ein zufälliges Merkmal fatt eines mefentlichen brauchen, und fein Schluf mare ber Relation nach falich.

ad §. 141.

Von der Modalitat der Schluffe der Urtheils. fraft durch die Induktion.

Rur die vollständige Induktion giebt affertorische, allgemeine Urtheile und vollkommene Gewißheit, die unvollständige hingegen blos Wahrscheinlichkeit. Es ist gewiß, daß alle Winskel am Mittelpunkt doppelt so groß sind, als die Winkel am Umkreise, die mit ihnen auf gleichen

Bogen ruhen; benn die Induktion ist vollständig. Sind nun die besondern Urtheile, auf denen das allgemeine Urtheil beruht, nicht blos assertorisch (welches sie, da sie nach §. 140. wesentliche Stücke vom Subjekt aussagen, sein mussen), sondern apodiktisch, wie dies in dem gegebenen Beispiel der Fall ist, so wird bei vollständiger Juduktion auch das allgemeine Urtheil apodiktisch sein.

Ist die Industion hingegen nicht vollständig, so wird das allgemeine Urtheil zwar assertorisch ausgedrückt, ist aber doch doch nur problematisch, hat nicht Gewißheit, sondern nur Wahrscheinslichkeit. Es ist das Urtheil, das Quecksilber, mit Schwefel vermischt, immer Zinnober gebe, nicht ganz gewiß, sondern problematisch, es hat nur Wahrscheinlichkeit. Dawir aber noch keine Aussnahme von dieser Negel kennen, ob wir gleich die Möglichkeit derselben zugestehen mussen, so drüschen wir das allgemeine Urtheil: Quecksilber, mit Schwefel vermischt, giebt Zinnober, assertorisch aus, und legen ihm die Gewißheit bei, die Gesenstände der Erfahrung haben können.

Wahrscheinlichkeit ift das Fürwahrhalten aus unzureichenden Gründen. Es sind bei der Wahrscheinlichkeit immer mehr Gründe für das Sein als für das Nichtsein. Bei den Schlüssen durch die Induktion, von denen wir reden, sind, da die besondern Urtheile, die den allgemeinen zum Grunde dienen, alle einerlei Qualität haben müssen (f. §. 138.), gar keine Gründe für das Gegentheil, obgleich bei einer unvollständigen Induktion die Gründe für das allgemeine Urtheil nicht zureichend sind. — hier wächst also die Wahrscheinlichkeit mit der Menge der gegebenen besondern Urtheile.

II. Bon ben Schluffen ber Urtheils- fraft nach ber Analogie.

ad §. 142.

Bon ber Quantitat ber Schluffe der Urtheilbifraft nach ber Unalogie.

Der Lefer wird fich aus ber Erlauterung von 5. 137: erinnern, bag wenn man baraus, bag zwei ober mehrere Dinge in mehreren Merkmalen übereinkommen, folgert, daß sie auch in andern übereinkommen werden, fo schließt Die: Urtheils-Wenn man weiß, Die Fraft der Analogie nach. Erde und der Mond fommen darin überein, bag fie Planeten find, und daß bei ihnen Rotation und Revolution ftatt' findet, daß fie Berge und Thaler haben, daß eine Atmosphare fie umgiebt, und man fchließt baraus, bag, weil auf ber Erde lebende Geschopfe fich finden, werden auf bem Monde auch dergleichen anzutreffen fein, fo bat man analogisch geschloffen. Es leuchtet nun ein, baf in je mehreren Studen Die zu vergleichenden Gegenstande übereinkommen, befto fichrer wird ber Schluf ber Analogie nach fein. - Sage ich, Mond und Erde baben gemein, daß fie Planeten find, fo ift es gewagt, Daraus ju schließen, bag, meil die lenteren lebende Geschopfe zu Bemobnern bat, bei dem erfteren dies auch fatt finden Sicherer mird der Schluß, wenn ich masse. bingufene, beide haben eine Rotation und Rebolution, noch sicherer, wenn ich weiß, baß fie Berge und Thaler und Meere haben; Die Gicherbeit machft, wenn ich Bingufege, daß beide mit einer Atmosphare umgeben find u. f. m.

ad §. 143.

Bon der Qualitat der Schluffe ber Urtheile. - fraft der Analogie nach.

Bei den Schluffen durch die Industion mert-

ten

ten wir an, daß die befondern Urtheile alle einerlei Qualitat haben mußten, und daß auch das allgemeine Urtheil, mas aus ihnen entsprang, mit den befondern gleiche Qualitat haben muß-te; — bei den Schluffen durch Die Analogie ift Dies nicht der Gall: Die befondern Urtheile tonnen beiabend und verneinend fein, und eben bies gilt von dem allgemeinen Urtheile, mas aus ib= nen bergeleitet mird; nur ift ju merten, bag bei ben befondern Urtheilen, Die gum Schluffe Des allgemeinen Urtheils erfordert werden, Uebereinstimmung fein muß, d. h. wenn von dem eis nent ber ju vergleichenden Dinge etwas bejabt wird. Dies von dem andern nicht verneint merben muß, weil Diefes Abweichen ben Grad ber Bewißbeit nicht bermehren, fondern vermindern murde. - Allein da verneinende Urtheile nicht ausfagen, mas ber Wegenstand ift, fonbern nur, mas er nicht ift, fo merben die Schluffe der Analogie, mobei lauter verneinende Urtheile jum Grunde liegen, weniger Starte haben, als Dieienigen, mo Dies nicht fatt findet.

#### ad 6. 144.

Bon der Relation ber Schluffe der Urtheile. fraft ber Unalogie nach.

Diejenigen Merkmale, in denen zwei Begenfande übereinkommen, und von denen man schlies gen will, daß fie auch in andern übereinkommen werden, muffen nicht zufällig, sondern wefentlich fein. Aus bem Umftande, daß zwei Leute gleiche Rleidung und gleiches Alter haben, folgt nicht, daß beide Gelehrte find, fobald der eine dies ift. Aber ferner muffen auch diejenigen Stude, deren Uebereinstimmung man analogisch festsest, wesentlich fein. Gefest, man wollte aus ber Hebereinkunft der Erde und des Mondes in Der Rotation

tion und Revolution, in dem, daß sie beide Atmosphären, Berge und Thäler und Wasser haben, schließen, weil auf der Erde jest ein Mensch ist, der Wilhelm heißt, musse auch im Monde ein Mensch angetrossen werden, der eben diesen Namen führt, so wurde man aus wesentlichen Studen auf etwas zufälliges geschlossen haben, und der Schluß aus der Analogie ware nicht richtig.

ad §. 145.

Bon der Modalitat der Schluffe der Urtheilsfraft nach der Unalogie.

Auch bier gilt, mas f. 141: bon ben Schluffen ber Urtheilsfraft burch Induftion gefagt ift; Die Analogie giebt nie affertorische, sondern nur problematische Urtheile, bat also nur Möglich= feit und Babricheinlichkeit. Die lettere nimmt mit der Menge der gegebenen Merkmale, und mit ben gegebenen bejabenden Urtheilen au, fie fann nur in volle Gewißheit übergeben, wenn von den zu vergleichenden Dingen Das Uebereinfommen aller mefentlichen Stude ausgefagt wird. - Man wird baber auch bei ben Schluffen ber Analogie nach fich bescheiden muffen, bas Urtheil umguandern, wenn das Begentheil, beffen Moglichkeit man immer zugefteben muß, auf eine andere Art gegeben murbe. Daber giebt die Analogie jederzeit, fo wie die unvollständige Induftion, nur porlaufige Urtheile (judicia proevia), Urtheile, Die man bor genugfamer (moglicher oder nicht möglicher) Untersuchung fallt, und wo man fich vorbehalt, fie nach Befinden abzuandern. - Diefe borlaufigen Urtheile find in dem Umgange mit Menfchen, und in vielen Erfahrungswiffenschaften (2. B. der Erperimentalphnfif) von großer Erheblichfeit.

## Der Lehre von den Schluffen ... !! Dritte Abtheilung.

Bon ben Bernunftichluffen. ad 6. 146.

Wir theilten nach &. 101. Die Schluffe in Schluffe Des Berftandes, ber Urtheilskraft und ber Bernunft. Die erften beiden Arten der Schluffe baben wir im vorhergebenden abgehandelt, und wir geben alfo nunmehro zu ben Bernunftichluf.

fen fort.

Ein Dernunftichluß (ratiocinium) ift Die Erkenntnig der Bahrheit eines Urtheils durch die Subfumtion feiner Bedingung unter eine allgemeine Regel. Subsumiren beißt zu erkennen geben, daß etwas unter die Bedingung einer allgemeinen Regel gebort.

In dem Bernunftichluffe : Alle Menichen find fterblich

Cajus ist ein Mensch

Alfo ift Cains fterblich wird die Bahrheit des Urtheils, Cajus ift fferbe lich, badurch erfannt, daß die Bedingung beffelben, er ift ein Menfch, unter die allgemeine Regel: Alle Menfchen find fterblich, fubfumirt worden ift. Daburch , daß ich ausfage: Cajus ift ein Menfch, subsumire ich , denn ich gebe git ertennen, bag Cajus unter Die Bedingung Der allgemeinen Regel: Cajus ift fterblich, gebort.

Aus dem Gefagten fließt, bag ein jeder Bernunftichluß ein mittelbarer Schluß fein muß.

Dierreine allgemeine Logit, welche von Dem Inhalte Des Denfens überhaupt gang abstrahirt, und nur lediglich die Form Deffelben betrachtet, wird alfo auch bei Abhandlung ber Schluffe gang R 2 nod OF

von ihrem Inhalte (d. h. von dem Inhalte, der zu ihnen gehörigen Urtheile abstrahiren), und dlos die Form derselben, d. h. ihre Verbindung zu einem Vernunftschlusse betrachten.

#### ad §. 147.

Zu einem jeden Vernunftschlusse gehört also nach der S. 146. gegebenen Erklärung desselben I) ein allgemeines Urtheil, aus dem man durch die Subfuntion der Bedingung die Wahrheit eines andern erkennen will, der Obersatz (propositio major); in dem S. 146. gegebenen Beispiele, das Urtheil: alle Menschen sind sterblich, 2) das Urtheil, wodurch man unter die Bedingung der allgemeinen Regel subsumirt, Untersatz (propositio minor), in dem vorigen Beispiel: Cajus ist ein Mensch, und endlich 3) das abgesleitete Urtheil, das Urtheil, dessen Wahrheit man aus der allgemeinen Regel erkemet, der Schlussatz (conclusio), in dem gegebenen Beispiel: Cajus ist sterblich.

Da man von den Gründen zu den Folgen natürlicherweise herabsteigt, die Gründe also eher als die Folge denken muß, so muß in einem Bernunftschluß am natürlichsten der Obersatzuerst genannt werden. Auf ihn folgt sodann das Urtheil, was unter die Bedingung der allgemeinen Negel subsumirt, der Untersatz, und endlich der Schlußsatz von dieser Stellung kommen auch die deutschen Benennungen Obersatzund Unters

fat ber.

Oberfan und Unterfan erhalten den gemeinsschaftlichen Namen der Pramiffen oder der Vordersätze. In dem gegebenen Schlusse also sind die Urtheile: Alle Menschen sind sterblich, und Cajus ist ein Mensch, Vordersätze, Pramissen.

Digwed by Google

#### ad 6. 148.

Unter Berffand in engerer Bebeutung berffebt man das Bermogen , das Befondere im Allgemeinen darzuftellen; er wird alfo jum Bilden ber Begriffe und der Urtheile, Die im Schluffe borfom= men , erfordert. Die Urtheilsfraft ift bas Bermogen, bas Befondere als unter bem allgemeis nen enthalten, ju benten, fie wird alfo im Bernunftschlusse sowohldas Subjekt eines jeden dazu geborigen Urtheils unter Das Praditat fubfumis ren, als auch ben Unterfan als unter dem Dbers fat enthalten borftellen. Die Bernunft endlich. als das Bermogen, das Befondere im Allgemeis nen au erfennen und baraus abzufeiten, wird erfordert, um aus der allgemeinen Regel Die Babrheit des Schluffages herzuleiten; folglich find bei einem Bernunftschluß alle drei Stude bes obern Erfenntnigvermogens wirtfum.

#### ad 6. 149.

Man theilt die Bernunftschluffe in einfache und zusammengefente. Ein Bernunftichluß ift einfach, wenn nur eine Gubfumtion in ibm bor=. Bon ber Art waren alle im borherge= benden als Beifpiele angeführte Bernunftflituffe. Bufammengefest beift ein Schluf, wenn er in mebrere einfache Schliffe gerlegt werden fann; **2**. 33.

10 5. 132 Der Born ift ein Affett, Jeder Affett fort Die Aufmertfamteit Alles was die Aufmerkfamkeit fort ift dem rubigen Denten entgegen : 1 . . .

Folglich hindert der Born am ruhigen Denken.

Diefer Schluß lagt fich in folgende zwei ein= fache auflosen: Der

Der Zorn ift ein Affekt Jeder Affett ftort die Aufmerksamkeit

Folglich ftort Der Born Die Aufmerefamteit.

Alles was die Aufmerksamkeit stort hindert am ruhigen Denken

Der Born fibrt bie Aufmerksamfeit

Folglich hindert ber Born am ruhigen Denfen.

Die einfachen Bernunftschlüsse theilt man nunin reine und vermischte (ratiocinia pura und hybrida). Ein Vernunftschluß heißt rein, wenn
in ihm beide Prämissen, und zwar in der §. 149.
angegebenen Ordnung sich sinden; vermischt,
wenn eins von beiden Kennzeichen, oder alle
beide sich nicht bei ihm sinden. Beispiele von
reinen Vernunftschlüssen sind im vorhergehenden
zur Inüge gegeben worden. Als Beispiele zu
vermischten mögen dienens

Cajus ift fterblich, weil er ein Menfch ift, bier fehlt ber Dberfas, alle Menfchen find fterblich.

Alle Menschen sind sterblich, folglich ist Cajus sterblich, bier fehlt ber Unterfan, Cajus ist ein Mensch.

Gine Berfenung ber Pramiffen ift in bem

Cajus ift ein Menfch, da aber alle Menfchen ferblich find, fo wird auch er fterblich fein.

Der Lehre von den Bernunftschluffen

Bon ben reinen Bernunftichluffen.

OC angions nadis. 150. 11.

Die reinen Bernunftschlusse mussen nun wieder nach der Beschaffenheit der Schlufart, die bei ihnen

ihnen statt sindet, betrachtet werden. Nun hat die Art der Verbindung des Subjekts und Präsdikats in dem Obersaße Einsuß auf die Schlußart, weil von ihr durch die Subsumtion des Untersaßes die ganze Verbindung des Schlußes abhängt; es wird daher die Eintheilung der Schluße in kategorische, hypothetische und disjunktive hier von Vedeutung sein. Ein Schluß heißt kategorisch, wenn sein Obersaß ein hypothetisches, disjunktive, wenn sein Obersaß ein hypothetisches, disjunktives Urtheil ist. — Wir wollen mit Vetrachtung der erstern den Ansang machen.

# I. Bon ben reinen fategorifden Bernunft-

#### ad S. 151.

Wir wollen nun, um spfematisch zu verfahren, untersuchen, mas für Bestimmungen des Obersates, des Untersates und des Schlußsates, in Rückicht auf Quantitat, Qualität, Relation und Modalität, aus der Definition eines reinen kategorischen Vernunftschlusses sließen.

9, 151. beschäftigt fich mit dem Oberfane in Diefer Rudficht.

Der Dberfan muß

1) Der Quantitat nach allgemein sein, benn er enthalt nach ber Definition die allgemeine Regel, aus der etwas erkannt werden soll.

Aus den Urtheilen: Einige Menschen find Gelehrte, Cajus ift ein Mensch, folgt nicht, baf er ein Gelehrter ift.

2) Der Qualität nach ist der Obersan unbestimmt, er kann bejahend und verneinend sein. Bejas hend ist er in dem Schlusse:

•••

Alle Menfchen find fterblich Cajus ift ein Menfch

alfo ift Cajus fterblich.

Berneinend :

Rein Menfch ift allmächtig, Caius ift ein Menfch

Alfo ift Cajus nicht allmächtig.

- 3) Der Relation nach muß der Oberfat, nach der Definition eines kategorischen Bernunftschlusses fes kategorisch sein.
- 4) Der Modalität nach kann der Oberfan problematisch raffertorisch und apoliftisch fein.

Alle Menschen können tugendhaft werden, Eajus ift ein Mensch,

alfo kann Cajus tugendhaft merden.

Alle Menschen sind sterblich, Cajus ift ein Mensch,

alfo ift Cajus fferblich.

Alle Dreiecke muffen brei Seiten haben, alle gleichschenklichte Dreiecke sind Oreiecke,

also muffen alle gleichschenflichte Dreiede brei Geiten haben.

ad §. 152.

Der Unterfat ift:

1) Der Quantitat nach unbestimmt, er kann ein allgemeines, besonderes und einzelnes Urtheil fein.

Rein endliches Wefen ift allmächtig, alle Menschen sind endliche Wefen,

alfo ift Rein Mensch allmachtig.

Alle

## Alle Menfchen find vernunftige Befen, einige Thiere find Menfchen,

alfo find einige Thiere vernünftige Wefen.

Alle Menfchen find fterblich, Cajus ift ein Menfch,

alfo ift Cajus fterblich.

2) Der Qualität nach muß er bejahend fein, denn er foll eben ausfagen, daß eine bestimmte Borstellung unter Die Bedingung der allgemeisnen Regel feht.

8) Der Relation nach werden die hypothetischen und disjunttiven Urtheile ausgeschloffen, weil sie nicht bestimmt unter die Bedingung subsu-

miren.

4) Der Modalität nach. Da der Untersats schlechterdings subsumiren muß, so werden die problematischen Urtheile ausgeschlossen, und blos die assertorischen und apodittischen zugelassen.

#### ad §. 153.

Der Schlußsan hangt von den Prämissen ab. Seine Quantität erhält er vom Untersat, der mit ihm einerlei Subjekt haben muß, weil nach der S. 147. gegebenen Erklärung der Untersat jedesmal anzeigt, daß das Subjekt des Schlußsatzes unster die Bedingung der allgemeinen Regel des Obersatzs gehört. Da nun die Quantität eines Urtheils vom Subjekte abhängt, so wird der Schlußsat und Untersatzgleiche Quantität haben mussen. 3. B. in dem Schlusse:

Alle Menschen find vernünftige Besen, Einige Thiere find Menschen

also sind einige Thiere vernünftige Wesen. wird in dem Schlußfage, dem Subjekt, einige Thiere, das Pradikat beigelegt, daß sie vernünf-K 5

tige Wesen sind, weil sie unter die Bedingung Monsch gehören, die in der allgemeinen Regel (im Obersaße) dazu gehörte, um das Prädikat des vernünftigen Wesens zu erhalten. Folglich wird der Untersaß, der das Subjekt des Schlußssaßes unter die Bedingung des Obersaßes subsumirt, das Subjekt des Schlußsaßes (in dem gegebenen Fall einige Thiere) zum Subjekt, und das Subjekt des Obersaßes (Menschen) zum Prädikat haben, und da die Quantität eines Uretheils dem Subjekte abhängt, so wird die Quantität des Schlußsaßes mit der des Untersaßes übereinstimmen, in dem gegebenen Fall besondere Urtheile sein.

In Rudsicht der Qualität kommt der Schlußfan mit dem Oberfan überein; denn im Schlußfan wird von einem Subjekte ausgesagt, das
ihm eben das Prädikat zukomme oder abgesprochen werde, was im Obersate einer Sphare von Dingen, worunter nach dem Untersate das Subjekt des Schlußsages gehart, beigelegt oder abgesprochen wird. Ift der Obersat bejahend, so
ist der Schlußsag ebenfalls bejahend; so wie er
verneinend ist, wenn der Obersat verneinend ist.

> Alle Menschen find fterblich, Cajus ift ein Mensch,

also ift Cajus fterblich.

Rein Menfch ift unfehlbar, ber Pabfe ift ein Menfch,

also ift der Pabst nicht unfehlbar.

Der Relation nach ist der Schluffan kategorisch, so wie der Obersan es ist. Denn der Schluffan giebt nach dem Obersan die Relation der Vorstellungen an.

In Rudficht auf die Modalität richtet sich ber Schlußsangenau nach dem Oberfane, ist diefer

pro=

problematisch, so ist es der Schluffat ebenfalls, ist er assertorisch, so ist es der Schluffat auch, ist er apodiktisch, so sindet dies auch beim Schluffate statt. Die Wahrheit dieses Sanes ergiebt sich leicht, wenn man bedenkt, daß die Art der Verknüpfung des Subjekts und Pradikats im Schluffate durch den Obersatzgeben wird. Zur Erlauterung kann man die §. 149. bei No. 4. gez gebenen Veispiele brauchen.

Man hute sich aber hier für einen Irrthum, ber aus einer andern auch vollsommen richtigen Bemerkung über die Bernunftschlusse entstehen kann. Die in einem Bernunftschlusse verbundenen Urtheile stehen in einem nothwendigen Zusammenhang, denn sie stehen im Berhältnis des Grundes zur Folge; aber daraus folgt nicht, daß der Schlußsak ein nothwendiges Urtheil ist, der Schluß (die Konsequenz) ist nothwendig, der Schlußsat (die Konstusion) braucht es nicht zu sein.

Alle Menschen können weise werden, Cajus ift ein Mensch,

alfo fann Cajus meife merben.

Hier ist offenbar das Urtheil, Cajus kann weise werden, problematisch, so wie der Obersan, aus dem es stoß, problematisch ist; aber sobald man den Obersan sent, muß man auch den Schlußsfan senen, d. h. die Konsequenz ist nothwendig, sobald man zugesteht, es ist wahr, daß alle Mensschen weise werden können, so muß auch Cajus weise werden können, es muß zugestanden werz den, daß Cajus weise werden kann.

Diese Bemerkung soll blos einen vermeintlie then Widerspruch beben, der fich vielleicht mans bem lefer aufdringen mochte.

Erläu=

Erlauterung ber ju biefem S. geborigen Unmerfung.

Die Bernunftschlusse erhalten nach den in ihnen vorkommenden Schlußsähen besondere Namen. Ist der Schlußsah ein allgemeines Urtheil, so heißt der Schluß allgemein, ist er ein besonderes Urtheil, so heißt der Schluß besonders. Bon der ersten Art ist:

alle Menfchen find fterblich, alle Gelehrte find Menfchen,

alle Gelehrte find fterblich.

Bon ber zweiten Art:

Alle Menfchen find vernünftige Befen, Einige Thiere find Menfchen,

Einige Thiere find vernunftige Befen.

Ift der Schluffan bejahend, so heißt ber Schluf auch bejahend, ift er berneinend, so beißt ber Schluf auch verneinend.

Alle Menschen find sterblich, Cajus ift ein Mensch,

also ist Cajus sterblich.

Rein Mensch ist ewig, Cajus ist ein Mensch,

alfo ift Cajus nicht ewig.

ad §. 154.

Subjekt und Pradikat eines Urtheils werden termini genannt. Run ergiebt sich aus der Definition eines veinen kategorischen Bernunftschlusses, daß in ihm drei termini vorkommen muffen. Der Obersan enthält, so wie jedes Urtheil zweis der Untersan auch zwei, aber einer vonihnen muß schon im Obersan enthalten sein, weil sonft der Unters

Untersat nicht subsumiren wurde. Der Schlußfat enthält zwar auch zwei terminos, aber den
einen hat er mit dem Untersate, den andern mit
dem Obersate gemein, denn der eine ist das
Subjekt des Untersates, der andere das Prädikat
bes Obersates. In dem Schlusse:

Alle Menfchen find fterblich, Cajus ift ein Menfch,

also ift Cajus sterblich.

sind in dem Obersape: Alle Menschen sind sterblich, die zwei termini, alle Menschen und sterblich, die Jin dem Untersape: Cajus ist sterblich, sind die beiden termini Cajus und sterblich, allein den terminus sterblich hat er mit dem Obersape gezmein, denn er ist die Bedingung, unter welche derUntersap subsumirt. — Die beiden termini, Cajus und sterblich, die in dem Schlußsape sich sinden, sind keine neuen, denn das Subjekt Cajus kam schon im Untersape vor, der es unzter die Bedingung des Obersapes subsumirte; das Prädikat sterblich aber ist auch das Prädikat des Obersapes, denn vom Casus wird ausgesagt, was im Obersape von der Sphäre von Dingen (Menschen), zu welcher er nach Aussage des Unztersapes gehört, ausgesagt worden ist (das sterbzlich sein).

S. 155. ift an sich verständlich. Ich will blos Beispiele von Schlussen mit vier Gliedern, nach ber im S. angegebenen Ordnung, hinzufügen.

Alle Menschen find sterblich, ein Bogel ift ein lebendiges Befen,

also ist ein Vogel sterblich.

Alle Menschen sind sterblich, Cajus ift ein Mensch,

also ist die Seele des Cajus sterblich:

#### Alle Menschen find sterblich, Cajus ift ein Mensch,

also ist Cajus sterblich.

ad §. 156.

Der Dberfat eines jeden reinen fategorifden Bernunftichluffes ift feiner Qualitat nach entme-Der beighend ober berneinend. Im erften Rall faat er aus, bag bas Gubjeft unter Das Bradis tat gebore, b. h. wie in der Lehre von der Restation der Begriffe gezeigt worden ift, daß Das Praditat ein Mertmal des Gubjetts fei. Der Unterfas muß, wie S. 152. gezeigt worden, in allen reinen fategorifchen Bernunftfcbluffen ein fategorifches bejahendes Urtheit fein, folglich wird auch in ihm das Gubieft als unter Dem Pravifat enthalten , d. h. das Pradifat als Mert-mal des Subjetts dargestellt. Run subsumirt aber der Unterfat das Gubieft des Schluffates unter das Gubieft des Dberfates; folglich if Das Subieft Des Dberfages ein Mertmal bes Subjefte bes Schluffages, und ba das Bradifat bes Obersapes das Merkmal des Gubiefts deffelben ift, so ist es auch das Merkmal des Subjekts des Schlußsapes. Das Subjekt des Dberfapes, welches zugleich das Pradifat des Unterfapes ift, ift also das Zwischenmerkmal und ber Grund, marum in bem Schluffate eines bejabenden fategorifchen Bernunftichluffes bas Dras bifat bom Gubjeft ausgefagt murde.

In dem Schlusse:

Alle Menschen find fterblich :

also ift Cajus fterblich.

fagt der Oberfan: Alle Menfchen find fterblich, aus, daß Sterblich ein Merkmal vom Menfchen fei:

fei; der Unterfat, Menfch fei ein Mertmal von Caius. Rolglich wird bem Cajus das Merfmal Menfch beigelegt, in dem Merkmal Menfch aber findet fich das Merfmal fterblich, folglich wird dem Cajus das Merkmal sterblich beigelegt. Folglich ift Mensch das Zwischenmerkmal.

Ift Der Oberfan eines reinen fategorifchen Bernunftichluffes ein verneinendes fategorifches Urtheil, fo fagt er aus, bas Pradifat fei fein Merkmal vom Subjeft. Der Unterfan legt aber bies Gubieft dem Gubiefte des Schluffages als Pradifat bei, folglich wird bas Pradifat des Oberfancs auch vom Subjette Des Schluffanes ausgeschloffen.

Rein Menich ift ewig, alle Gelebrte find Dienfchen,

fein Gelehrter ift emig.

In dem Urtheil: Rein Mensch ift ewig, mirb berneint, daß ewig ein Merkmal von Menfch fei; Mensch aber wird (burch den Unterfag) als Merkmal von Gelehrter ausgefagt; alfo wird man, weil dem Bnifchenmerkmal Menfch bas Merkmal ewig abgesprochen wird, das Zwischenmerkmal Mensch aber ein Merkmal von Gelehrter ift, auch der Vorstellung Gelehrter das Merkmal emig absprechen muffen.

## ad §. 157.

Die in Diefem S. vorgetragenen Erlauterungen ber Benennungen terminus major, medius und minor, bedurfen feine weitere Auseinanderfenung, ich werde alfo blos einige Beispiele binjufugen.

In dem Schluffe:

Alle Menfchen find fterblich, Cajus ift ein Mensch,

also ift Cajus fterblich.

ist Cajus als bas Subjekt des Schluffanes der terminus minor, weil von ihm ausgesagt werden soll, ob er unter das Pradikat sterblich gehört oder nicht (hier ist der erstere Fall). Sterblich als Pradikat des Schlufsanes der terminus major, und Mensch der terminus medius. Denn Mensch ist weiter als Cajus, da er ein Merkmal von Cajus ist, ist aber enger als sterblich, weil sterblich ein Merkmal von ihm ist.

In dem Schlusse: Rein Mensch ift ewig, alle Gelehrte find Menschen,

Alfo ift fein Gelehrter emig,

ift Gelehrter terminus minor, Mensch terminus

medius, und ewig terminus major.

Bei verneinenden kategorischen Vernunftschlüssen läßt sich nicht immer bestimmen, ob der terminus medius enger ist, als der terminus major, aber in so fern man blos auf die Mögslichkeit einer Verbindung des Subjekts und Prasdikats des Schlußsaßes sieht, die freilich nur bei bejahenden statt findet, so giebt man dem Zwisschenmerkmal den Namen terminus medius.

#### ad §. 158.

Aus der Erklarung eines reinen kategorischen Vernunftschlusses ergiebt sich, daß der Obersat die allgemeine Regel enthält, nach welcher durch die Subsumtion des Untersases dem Subsekte des Schlußfases ein Prädikat beigelegt oder abs gesprochen werden soll, folglich wird das Prädikat des Obersases sein mussen, d. h. nach §. 157. terminus major wird das Prädikat des Obersases sein mussen. Ferner muß das Subsekt des Obersases die Bedingung sein, unter welcher im Schlußsat dem Subsekt das Prädikat beigelegt wird,

wird, d. h. nach &. 157. ber terminus medius, muß bas Subjekt des Obersates sein. —

Der Untersat subsumirt das Subjekt des Schluffates unter die Bedingung der allgemeinen Regel; folglich ist die Bedingung das Prädikat des Untersates; d. h. nach S. 157. im Untersatist das Subjekt des Schlufsates (terminus minor) auch Subjekt, und der terminus medius Prädikat.

Man hat nun zur Bezeichnung des terminus minor (Subjekt des Schlußsakes) ein S, für den terminus medius ein M, und für den terminus major (Pradikat des Schlußsakes) ein P gewählt,

fo ift also folgende Stellung

M P S M

Diejenige, welche unmittelbar aus der Erklärung eines reinen kategorischen Bernunftschlusses fließt, und folglich die natürliche und gesemäßige.

In dem Bernunftschlusse:

Rein Mensch ist ewig, Cajus ist ein Mensch,

also ist Cajus nicht ewig, ist Cajus terminus minor, Mensch terminus me-dius, und ewig terminus major. Im Obersat ist also auch Mensch Subjekt, und ewig Pradikat, im Untersate Cajus Subjekt, und Mensch Pradikat.

Man findet freilich auch Schluffe, die die hier angegebene Form nicht haben, allein bei denfelsen ist immer ein Verstandesschluß versteckt, und man kann, wie sich dieß in der Folge ergeben wird, vermittelst eines Verstandesschlusses einen Vernunftschluß, der die im S. angegebene gesemäßige Stellung nicht hat, in einen gesemmäßig gestellten verwandeln.

ad §. 159.

Man kann die reinen kategorischen Vernunftschlüsse in bejahende und verneinende eintheilen. In den bejahenden wird einem Subjekte ein Merkmal beigelegt, weil es einem Zwischenmerksmal zukommt, das dem Subjekt beigelegt wird. Man legt in dem Schlusse:

Alle Menschen find fterblich, Cajus ift ein Mensch,

also ift Cajus sterblich,

bem Cajus das Pradikat fterblich bei, weil ihm (nach dem Untersate) das Zwischenmerkmal Mensch zukommt, in dem (nach dem Obersate) fterblich als Merkmal enthalten ift.

Alle beiabenden reinen kategorifthen Bernunft-

foluffe beruben auf folgenden Grundfan:

Was dem Merkmale eines Gegenstandes zukommt, kommt dem Gegenstande felbst

3u. (Nota notae est nota rei iplius).

Das Merkmal eines Gegenstandes ist als Theilvorstellung in ihm enthalten, und gehört also zur Vorstellung des Gegenstandes, folglich auch was in dem Merkmal enthalten ist. Das Merkmal Mensch ist ein Theil der Vorstellung Cajus, folglich sind auch alle Theilvorstellungen (Merkmale) Theile der Vorstellung Mensch. Nach dem Save der Identität.

Dem Sate der Identität.
In einem verneinenden reinen kategorischen Bernunftschluß wird dem Subjekt des Schlußsazes ein Prädikat abgesprochen, weil ihm (nach dem Untersate) ein Prädikat zukommt, dem (nach dem Obersate) ein Prädikat widerstreitet.

In dem Schluffe :

Rein Mensch ift ewig, \_ Cajus ift ein Mensch,

also ist Cajus nicht ewig.

bird

wird das Pradikat ewig dem Cajus abgesprochen, weil in ihm das Werkmal Mensch enthalten ift, dem das Pradikat ewig widerspricht.

Alle berneinenden reinen fategorischen Ber-

nunftschluffe beruhen alfo auf folgende Regel:

Was dem Merkmale eines Gegenstandes widerspricht, widerspricht dem Gegenstan.

de felbst.

Das Merkmal eines Gegenstandes ist ein Theil der Vorstellung, was also ihm widerspricht, wis derspricht der Vorstellung selbst. Nach dem Sape des Widerspruchs. — Die Vorstellung Menschist eine Theilvorstellung des Cajus, ihr widerspricht die Vorstellung ewig, also widerspricht die Vorstellung ewig auch der Vorstellung Cajus.

#### ad §. 160.

Die h. 159. gegebenen Grundregeln für die reinen kategorischen bejahenden und verneinenden Vernunftschlüsse können auch noch auf eine andere Art ausgedrückt werden, wenn man den Schluß als den Aktus der Vernunft betrachtet, welcher durch die Subsumtion eines Subjekts unter die Bedingung einer allgemeinen Regel, diesem Subjekt ein Prädikat beilegt oder abspricht.

In dem Bernunftschluffe:

Alle Menschen find sterblich, Cajus ift ein Mensch,

#### also ift Cajus sterblich,

wird Cajus das Pradikat sterblich beigelegt, weil er unter die Sphäre des Begrifs Mensch gehört, von der der Obersan aussagt, daß alle unter ihm enthaltenen Vorstellungen das Prädikat sterblich haben.

Für die bejahenden reinen kategorischen Ber-

nunftschluffe giebt es alfo folgende Regel;

was

Was von einem Begriffe allgemein bejabet wird, wird auch von allen dem bejabet, was unter ihm enthalten ift.

Rur die verneinenden reinen fategorifchen Ber-

nunftfchluffe:

was von einem Begriffe allgemein verneint wird, wird auch von allen dem verneint, was unter ihm enthalten ist.

Der erfte bieser Grundfase wird das dictum de omni, und ber andere das dictum de nullo genannt. Man drudt das dictum de omni auch wohl so und:

Was der Gattung oder der Art zukommt, kommt auch allen dem zu, was unter ihr

enthalten ift.

und für das dictum de nulle brancht man auch

mobl folgende Formel:

Was der Gattung oder der Art widers spricht, widerspricht auch allen dem, was unter ihr enthalten ist.

#### ad §. 161.

Die Beweise für diese Grundregeln lassen sich pus den S. 159. gegebenen Grundsäsen ableiten: Was dem Merkmal eines Gegenstandes zukommt, kommt dem Gegenstande felbst zu. Das Merkmal einer Sache ist jederzeit ein höherer Begrif unter dem der als niederer angetroffen wird, von denen er ein Merkmal ist. Wird also von dem Merkmal etwas allgemein bejahet oder verneint, so wird es auch von allen dem bejahet oder verneint, worinn er sich sindet, d. h. von allem dem, was unter ihm enthalten ist.

In dem Schlusse:

Alle Menschen sind sterblich, Cajus ist ein Mensch,

alfo ist Cajus sterblich,

ist Mensch ein Merkmal von Vorstellungen, also stehen alle die Vorstellungen, in denen er als Merkmal sich sindet, unter ihm; wird daher von ihm allgemein ausgesagt, daß ihm das Merkmal sterblich beigelegt werde, so wird es auch allen unter ihm enthaltenen, folglich auch Cajus, beizgelegt. Eben so ist es mit den verneinenden reinen kategorischen Vernunftschlüssen, nur daß man da dem Merkmal ein Prädikat abspricht.

Der Doerson eines bejahenden reinen fategorischen Vernunftschlusses stellt eine Sphare von Gegenständen (Sterbliche) dar, in der die Sphare von andern Gegenständen (Menschen) sich sindet, und in dieser lettern Sphare (Menschen) sindet sich wieder eine Sphare von Gegenständen (Cajus), die also auch in die erste und weitere Sphare

gehört.

Der Unterfan eines verneinenden fategorischen Bernunftschluffes, wie 3. B.

Rein Mensch ift ewig,

Alle Gelehrte find Menfchen,

Rein Gelehrter ift ewig,

sagt aus, daß eine Sphäre von Gegenständen (Menschen) eine andere Sphäre (Gelehrte) in sich faßt, der Obersatz aber schließt die erste Sphäre, die die andere in sich enthält (Menschen), von einer andern Sphäre (des Ewigen) aus, und alfo auch die in ihr enthaltene Sphäre (Gelehrte). Die zweiten gegebenen Formeln für das dictum de omni und nullo sind vollsommen mit den ersten übereinstimmend. Ein Begrif ist immer Wattung oder Art, in so fern er nie ein einzelner sein kann, wenn also etwas von einem Begriffe allgemein bejahet oder verneint wird, so wird dies von einer ganzen Gattung oder Art bejahet oder verzneint.

ad §. 162, und 163.

Die Regeln für die reinen kategorischen Bernunftschlusse lassen sich systematisch auf folgende Art darftellen:

I. Regeln, Die Quantitat betreffend,

a) Quantitat bes Umfangs.

1) Der Gbersan muß stets eine allgemeine Regel sein, folglich folgt aus blos partikularen Sanen nichts, f. S. 151.

2) Die Konklusson erhalt die Quantitat

des Unterfages, f. S. 153.

b) Quantitat des Inhafts.

3) In einem reinen kategorischen Vernunftschluß durfen nicht mehr und nicht weniger als drei termini sein, s. §, 154, und 155.

. II. Regeln, die Qualitat betreffend.

4) Aus blos negativen Sagen folgt bei einem kategorischen Vernunftschlusse nichts, weil der Untersag immer bejatend sein muß, f. §. 152.

5) Der Schlußsan erhalt die Qualitat des

Obersages, f. g. 153.

6) Aus bejahenden Sanen folgt nichts negatives, weil der Schluffan die Qualitat des Oberfanes erhalt, f. §. 153,

III. Regeln, Die Refation betreffend.

7) Der terminus major ist Pradikat des Oberfance, terminus medius Subjekt des Oberfance .nd Pradikat des Unterfance, terminus minor ist Subjekt des Unterfance, f. §. 158.

IV. Regeln, die Modalität betreffend.

8) Der Schlußsan erhält bei den reinen kategorischen Vernunftschlussen die Mos dalität des Obersanes, f. S. 153.

9) Die Konsequenz, d. h. die Verbindung

ber drei Sage eines Schluffes ift noth mendig, f. S. 153.

II. Bon ben reinen bopothetifchen Bernunft foluffen.

Jan . 1 1 20 at . ad S. 164, buinZ non.

Bir nennen einen Bernunftfcblug bypothe. tifc ober bedingt, wenn ber Dberfas beffetben ein bedingtes Urtheil ift, 3. B.

Wenn Cajus tugendhaft ift , fo lugt er nicht ,

nun ift Cajus tugendbaft,

alfo lugt Caius nicht. 1 12 19 1911

Wenn es regnet, fo wird es nag, es wird jest nicht naß,

also regnet es nicht.

#### ad §. 165. und 166.

Die ganze Form eines Schlusses hangt von der Art ber Berbindung ab, in welcher Subjett und Pradifat bes Oberfanes ftehen (bon ber Relation des Dberfanes), und Diefes Berhaltnig liegt dem gangen Schluß jum Grunde. Run fteben in einem bypothetischen Urtbeit Gubieft und Pradifat in dem Berbaltnif von Grund und Kolge. Grund ift das, worauf, wenn es gefett wird, etwas anders (die Folge) auch gefest merben muß. Der Borderfan eines bnpothetischen Urtheils ift ber Grund, die Bedingung; ber Nachfan ift bie Folge, bas Bedingte. Da nun Brund und Folge in einem nothwendigen Berbaltnif fteben, fo daß bas Gegen des Grundes, Das Genen der Folge nothwendig macht, fo ergiebt fich daraus fur die hypothetischen Schluffe folgende Grundregel:

Wenn der Vorgerfan (der Grund, die Bedin-

dingung) gesent wird, so muß auch der Machsan (die Folge, das Bedingte) gesent werden; ferner, wenn der Nachsan (die Folge, das Bedingte) aufgehoben wird, so wird auch (der Grund, die Bedingung) aufgehoben.

In dem Schlusse:

Wenn Cajus tugendhaft ift, fo lugt er nicht, nun ift Cajus tugendhaft,

also lügt Cajus nicht, ist das Tugendhaftsein des Cajus als der Grund angegeben, wodurch bestimmt werden soll, daß er nicht lügt. Im Untersaze wird nun der Grund gesetzt, Cajus ist tugendhaft, also muß auch die Folge gesetzt werden, er lügt nicht. Man hat also hier nach der ersten Negel geschlossen. — Das Sezen der Folge, durch das Sezen des Grundes, heißt der modus ponens:

In dem Schlusse: Wenn Cajus tugendhaft ist, so lügt er nicht, nun lügt Cajus,

also ift er nicht tugendhaft,

wird durch den Unterfaß: Cajus lügt, die Folge bes Oberfaßes, Cajus lügt nicht, aufgehoben, und also wird auch der Grund aufgehoben, d.h. Cajus ist nicht tugendhaft. Man hat nach der zweiten Regel geschlossen. Diese Art durch Ausbedung der Folge auf Aushebung des Grundes

ju fchließen, beißt modus tollens.

Die erste dieser Regeln bedarf keines weitläuftigern Beweises, benn die Wahrheit derselben ergiebt sich aus dem Begriffe des Grundes leicht. Der Beweis für die zweite Regel hat auch wenig Schwierigkeit. Geset, man könnte, wenn man die Folge aufhöbe, den Grund seten, so wurde durch das Schen des Grundes die Folge wieder gesett werden, folglich, der Grund die Folge

Rolge feten und auch nicht feten, welches bem Sane des Widerspruchs zuwider ift. - hebt man die Folge, Cajus lugt nicht, auf, und fagt, Cajus lugt, fo kann man nicht fegen, Cajus ift tugenbhaft, benn fonst mußte man auch fegen, er lugt nicht, welches nicht angeht, weil man

schon gefest bat, er lügt. Wenn man bei einem hppothetischen Schluffe auf alle mögliche Arten fieht, fo find deren eisgentlich vier: i) man fann ben Borberfan fenen, 2) man fann ben Borderfan aufheben, 3) man fann den Rachfat fegen, 4) man fann den Rachfan aufheben; allein wenn man diefe vier moglichen Falle untersucht, fo fieht man, daß nur 1 und 4 Schluffe zulaffen: namlich daß durch das Senen des Borderfanes der Nachfan auch gefent werde (1), und durch das Aufheben des Dachfanes der Vorderfan auch aufgehoben werde (4), ift eben gezeigt worden. Es bleibt alfo nur noch ubrig, baß mir zeigen 2. und 3. taffen feinen Schluß zu.

Man fann nicht bom Sepen des Nachsages auf bas Gegen des Borberfages Schliegen.

tann nicht schließen:

Wenn es regnet, fo mirb es nag, nun wird es nag,

also regnet es.

Denn Bordersas und Nachfas stehen zwar im Berhaltniß ber Abfolge, aber nicht ber Gemein-Schaft, d. b. der Borderfan (als Grund) bestimmt zwar den Nachsan (als Folge), aber der Rach= fas bestimmt nicht wiederum ben Borderfas.

Wenn man fest, baß es regnet, muß man freilich fegen, bag es naß wird, aber wenn man fest, daß es naß wird, fo braucht man nicht zu fesen, daß es regnet, benn das Ragwerden kann

aus mehrern Grunden folgen.

Mus

Aus eben dem Grunde kann man nicht schlieben: Wenn man den Bordersas aushebt, muß man auch den Nachsas ausheben. Wenn man im vorher gegebenen Beispiel das Regnen aushebt, folgt nicht, daß man auch das Naswerden aufheben musse, denn die Folge (das Naswerden) kann aus einem andern Grunde sließen.

## Erlauterung ber ju biefem S. geborigen ... Unmerfung.

Ift der Obersat eines hypothetischen Schlusset so beschaffen, daß sein Nachsat ein disjunktivet Urtheil enthält, und hat man modo tollente gesschlossen, so heißt ein solcher Schluss ein Dilemma, wenn das disjunktive Urtheil zweigliedrig ift, ein Trilemma, wenn es dreigliedrig ift, ein Tetralemma, wenn es viergliedrig ift u. s. w.

Folgender Schluß ift ein Dilemma:

Wenn Gott das Zukunftige nicht weiß, so kann er es entweder nicht wiffen, oder will es nicht wiffen,

nun aber kann Gott bas Zukunftige miffen, und mill es miffen,

also weiß Gott das Zufunftige.

Es unterscheiden sich diese Schlüsse der Form nach gar nicht von den hopothetischen modo tollente. — Sie erhalten auch den Namen syllogismus cornutus, und von der bekannten Kahel mit dem Weibe und dem Krokodill, den Namen Krokodillenschluß.

#### ad §. 167. 168. und 169.

In diefen drei S. werden, so wie bei den kategorischen Vernunftschlussen, Obersas, Untersas und Schlußsas, der Quantitat, Qualität, Relation und Modalität nach, betrachtet. Der größte Theil des darin Gefagten ist an sich leicht ver-

perftandlich, wir wollen alfa blos bas erfautern, mobon es uns fcheint, daß es bem Lefer einige

Schwierigfeiten machen fannte.

Der Oberfat kann sowohl zum Vorderfan als jum Rachfan, befondere auch einzelne Urtheile baben, aber Die Berbindung, Die zwischen beiden statt findet, ist nothwendig und also auch alle gemein.

Der Untersat ift ber Quantitat nach unber ftimmt, er fest entweder den Borderfas, ober bebt ben Rachfan des Oberfanes auf; im erften Rall erhalt er die Quantitat Des Borderfages.

im zweiten bes Rachfages.

Eben fo hangt Die Qualitat bes Unterfages sum Theil von der Qualitat des Borderfages und Nachsages des Obersages ab. Modo ponente fest der Unterfas den Borderfas, und erhalt alfo Die Qualitat Deffelben, modo tollente bebt er ben Rachfan auf, und erhalt alfo die entgegengefente Qualitat des Nachfages, ift diefer bejahend, fo wird er verneinend, ift diefer verneinend, fo mird er beiabend.

Modo ponente wird im Schluffas der Rache fan gefent, und er erhalt alfo die Quantitat Des Nachsages; modo tollente wird ber Bordersas aufgehoben, und der Schluffan erhalt alfo die

Quantitat bes Borberfanes.

Modo ponente fest der Schluffan den Rachs san, und erhalt also seine Qualität; modo tollente hebt er den Bordersan auf, und erhält also Die entgegengesette Qualitat.

Der Relation nach muß ber Schluffan ftets kategorisch sein, denn er fest entweder den Bor= berfan, oder bebt den Nachsan auf, und Border-

fan und Nachsan find fategorische Urtheile. Was endlich die Modalität des Schluffanes betrift, fo wird diefer durch ben Unterfan bestimmt, ist Dieser problematisch, so wird ber Schluß.

Schluffan auch problematisch, ist er assertorisch, so wird der Schluffan es auch, ist er apodiktisch, so wird der Schluffan es ebenfalls.

Benn es regnet, wird es naß, es fann beute regnen,

alfo kann es auch heute naß werben.

Wenn Cajus tugendhaft ift, lügt er nicht, Cajus ift tugendhaft,

also lügt er nicht.

Benn Cajus rechtschaffen ift, so halt er fein Bort, Cajus muß rechtschaffen fein,

alfo muß Cajus fein Wort halten.

#### ad §. 170.

Man kann nun jeden hypothetischen Vernunstsschluß in einen kategorischen verwandeln, wenn man mit dem Oberfaße desselben eine Veränderung vornimmt. Leichter ist diese Veränderung, wenn der Vordersas und der Nachsaß gleiches Subjekt haben, wie 3. B. in dem Schlusse:

Wenn Cajus tugendhaft ift, so redet er die Wahrheit,

Cajus ift tugendhaft,

also redet er die Wahrheit.

Schwerer, wenn in beiden verschiedene Subjette fich finden, wie z. B. in dem Schlusse:

Wenn ein Gott eriffirt, so wird bie Tugend belobnt,

es eriffirt ein Gott,

also wird die Tugend belohnt.

Beranderung ber hypothetischen Bernunft foluffe in kategorische.

I. Wenn Vordersan und Nachsan gleiches Subjekt haben.

My Google

#### 1) für ben modus ponens.

Man mache das Pradifat des Vordersages zum Subjekt, und das Pradifat des Machsages zum Pradifat einer allgemeinen Regel, lasse Untersag und Schlußsag unverandert.

Wenn Cajus tugenbhaft ift, fo redet er die

Wahrheit,

Cajus ift tugendhaft,

#### also redet Cajus die Wahrheit.

Tugendhaft sein, ist das Pradifat des Bordersages, die Bahrheit reden, das Pradifat des Nachsages, daraus entsteht also die allgemeine Regel: Alle Tugendhafte reden die Bahrheit, und der oben gegebene hypothetische Schluß wird in folgenden kategorischen verwandelt:

Alle Tugendhafte reden die Bahrheit, Caius ift tugendhaft,

also redet er die Wahrheit.

Beweis fur die Richtigkeit der gegebenen Regel. Beim modus ponens ift der Unterfan das Segen des Bordersages, folglich das Pradifat bes Bordersanes Das Bradifat Des Untersanes ( im gegebenen Ralle tugenbhaft ). In einem fategorifchen Bernunftschluß aber ift Das Pradifat bes Unterfages ber terminus medius, b. b. bas Subjeft des Oberfages; folglich muß man das Pradifat des Borderfages (tugendhaft) jum Subjett des Oberfages machen. Im Schlußsan des hypothetischen Schlusses wird das Pradifat das Pradifat des Rachfages fein (die Bahrheit reden) im fategorischen Bernunftschluffe alfo terminus major, folglich bas Pradifat des neuen Dberfages. Das Gubieft des Borderfages im hypothetischen Schluß (Cajus) ist das Subjekt bes Unterfages, und das Subjeft des Nachsages ist Subjekt des Schlußsages, da nun beide nach

ber Boraussenung gleich find, so konnen fie im fategorifchen Bernunftichluß unverandert bleiben: auch ift ber Unterfat beim modo ponente afferto: rifch und bejahend, welches auch zu einem fates gorifchen Bernunftichluß erforderlich ift. — Der kategorische Bernunftichluß mare also ber Form nach richtig, nur entsteht noch die Frage, fann man aus einem hypothetischen Urtheil, bas im Bor-Derfas und im Rachfat gleiches Gubieft bat. ein allgemeines kategorisches Urtheil, Das jum Subjeft das Pradifat Des Borderfages . und sum Pradifat das Pradifat Des Rachfates bat, berleiten? Rann man, um ein Beifviel zu geben. aus dem hypothetischen Urtheil: Wenn Caius tugendhaft ift, fo redet er die Babrheit, folgen= Des allgemeine fategorische: Alle Tugendhaften reden die Wahrheit, berleiten ? Run fann man aber in einem bypothetischen Urtbeil, Deffen Bor-Derfas und Rachfan gleiches Subjeft haben, den Borderfas als den Unterfas und den Rachfas als ben Schluffat eines fategorifchen Schluffes betrachten; fodann ift Das Pradifat bes Unterfakes ( bes Borderfakes) das Gubjeft der allgemeinen Regel, und das Praditat des Schluffages (des Rachfages) das Pradifat berfelben, und das bupothetische Urtheil wird nur mahr fein, wenn Diefe allgemeine Regel mahr ift: es fest alfo die Babrbeit des Schluffanes Die Bahrbeit Der allaemeis nen Regel boraus. In dem hnpothetischen Urtheil: Wenn Cajus tugendhaft ift, fo redet er Die Wahrheit, fann man den Borderfan, Cajus ift tugendhaft, als den Unterfat eines fategoris ichen Schluffes betrachten, beffen Schluffag der Dachfan ift: Cajus redet Die Babrheit. Denn wenn man aledann den Unterfat fest, fo muß man auch den Schluffan fegen. Die allgemeine Regel aber, Die Diefer Unterfat und Gdluffat poraudfest, ift fodann: Alle Lugendhafte reden Die

die Wahrheit. Tugendhaft ist als terminus medius Subjekt bes Oberfages, und die Wahrheit reden als terminus minor das Pradikat desselbent Das hypothetische Urtheil beruht also auf die Wahrheit der allgemeinen Regel.

2) Fur ben modus tollens.

Man mache das Gegentheil des Pradifats des Nachsanes zum Subjekt, und das Pradifat des Oordersanes zum Pradikat einer allegemeinen Regel, und laffe Untersan und Schlufigen unverandert.

Rach Diefer Regel wird ber hypothetische

Schluß:

Benn Cajus tugendhaft ift, fo redet er bie Bahrbeit,

Cajus redet nicht die Wahrheit,

also ift er nicht tugenbhaft,

in folgenden kategorischen verwandelt: Reiner, der die Wahrheit nicht redet, ift tugendhaft,

Cajus redet die Wahrheit nicht,

also ift er nicht tugendhaft.

Beweis für die Richtigkeit dieser Regel. Beim modus tollens wird der Nachsan aufgehosen, und eben dadurch die Aufhebung des Vorsderfanges gesent. Da Bordersan und Nachsangleiches Subjeft (Cajus) haben, so haben Untersan und Schlußfan im kategorischen Vernunftsschluß auch gleiches Subjeft, wie dies erforderslich ist. Der Untersan scheint freilich verneinend zu sein, aber man kann ihn leicht bezahend maschen, wenn man das Gegentheil des Prädikats des Nachsans (nicht die Wahrheit reden) vom Subjekte desselben (Cajus) aussagt.

Das Pravifat bes Unterfanes (nicht bie Bahrheit reben), hier alfo bas Gegentheil bes

Prabifate Des Machfanes, ift terminus medius, folglich Subjett bes Oberfanes. Das Prabitat bes Schluffapes, bier also bas Pradifat des Porberfages (tugenbhaft) ift terminus major, b. h. Subjekt des Obersages. Da nun der Schluß- fan verneinend ift, so muß auch der Obersag allgemein verneinend fein. Der Schluß ift alfo ber Korm nach richtig, es fragt fich nun blos, ob man ein bovotbetifches Urtheil, deffen Borberfat und Rachfas gleiches Gubjeft haben, in ein allaeniein berneinendes bermandeln fann, beffen Subjeft das Gegentheil des Pradifats des Rach. fases und beffen Prabifat bas Prabifat bes Borderfages ift? Um Die Sache burch ein Beispiel ju erlautern, ob man aus bem bypothetifchen Urtheil: Wenn Cajus tugendhaft ift, fo redet er Die Babrbeit, folgendes verneinende: Reiner, ber die Wahrheit nicht rebet, ift tugenbhaft, berleiten fann? - Da man, wenn man die Folge nicht fest, auch ben Grund nicht fest, so wird man, wenn man ben Dachfas aufbebt, auch ben Vordersas verneinen muffen; und so entsteht also ein neues bypothetisches Urtheil, welches ben porigen Rachfan aber verneinend gum Borderfan, und den borigen Borderfas aber verneint gum Dachfan bat. Aus bem hypothetischen Urtheil: Wenn Cajus tugendhaft ift, redet er Die Babrbeit, fließt, wenn Cajus Die Babrheit nicht rebet, fo ift er nicht tugendhaft. Man fann aber ben negativen Borderfat in einen bejabenden vermanbeln, wenn man das Gegentheil bes Pradifats bom Gubjeft ausfagt. Bier, wenn Cajus einer bon benen, die Babrheit nicht redenden, ift, fo ift er nicht tugendhaft; Dies bnpotbetische Urtheil, Deffen Bordersas aber wie mir beim modo ponente gezeigt, sich als Unterfat und Nachsan sich als Schluffan eines kategorischen Schluffes betrachten läßt, sest das allgemeine fate:

Fategorifche Urtheil voraus, beffen Gubjett bas Pradifat des neuen Borderfages (bas Begentheil bes Prabifate des alten Rachfages), und Deffen Pradifat das Pradifat Des neuen Dach= fages (des alten Borberfages), ift. neue hopothetische Urtheil: Wenn Cajus einer von denen ift, die Die Bahrheit nicht reden, fo ift er nicht tugendhaft; beruht also auf folgendem tategorischen: Alle, Die Die Bahrheit nicht reben, find nicht tugendhaft, oder, Reiner, Der Die Wahrheit nicht redet, ift tugendhaft.

II. Wenn Vordersas und Rachfas verschiedene

Gubiefte haben.

1) Kur ben modus ponens.

Es bat die Verwandlung eines hovothetischen Schluffes von der Art, daß Vorderfas und Rache. fas verschiedene Gubiefte haben, mie 3. B.

Wenn Gott gerecht ift, fo wird ber Tugenbhafte aluctlich.

Bott ift gerecht,

also wird der Tugendhafte gludlich.

in einen fategorifchen, den Logifern viel Dube gemacht, und das vorzüglich deshalb, weil die allgemeine Regel für diefe Bermandlung fich fchmer ausdruden laßt, und der Beweis Dafür febr weitlauftig und schwer zu übersehen ift. Man sieht leicht ein, daß da Untersan und Schluffan hier nicht gleiches Subjett haben, wie dies die Natur der fategorischen Bernunftschluffe erforbert, fo wird auch mit diefen eine Beranderung borgenommen werden muffen, wenn man anders nur einen fategorischen Schluß haben will, und in diefer doppelten Beranderung (des Dberfages und des Untersapes) liegt der Grund ber gangen Schwierigfeit. Wir glauben, daß es die Gache fehr erleichtert, wenn man ben gegebenen hopothetischen Schluß in zwei kategorische verwandelt.

Die allgemeine Regel für biefe Bermandlung

ift folgende:

Man mache das Pradifat des Borderfases als den nachsten Grund des Nachsages zum Gub: jeft einer allgemeinen Regel, und fage in Diefer allgemeinen Regel aus, daß er der Grund des gangen Nachfages fei ( bies fann man burch bie Worter macht, ift ber Grund u. f. m.). laffe den Unterfan gang unverändert, so erhält man jum Schluffat ein fategorifches Urtheil, welches ausfagt, daß das Subjett des Border-fages den Grund des ganzen Rachfages fei. — Dies ift der erfte kategorifche Bernunftichluß. -Ferner betrachte man ben erbaltenen Schluffat, als ben Untersat eines neuen fategorifchen Bernunfticoluffes, und den Schluffan des gegebes nen hypothetifchen Schluffes, als den Schluffas beffelben, die nun beide gleiches Gubieft baben, und fuche zu Diefen einen Dberfas.

Erlauterung und Beweis diefer Regel. Der gegebene hopothetische Schluß fei:

Wenn Gott gerecht ift, so wird ber Tugendbafte gludlich,

Bott ift gerecht,

also wird ber Tugendhafte gludlich.

Nun mache man aus dem Oberfage: Wenn Gott gerecht ift, so wird der Zugendhafte gludlich, folgenden Sag: Jeder Gerechte macht den Zugendhaften gludlich, und lasse den Untersag, Gott ist gerecht, unverändert, so entsteht folgender kategorischer Schluß;

Jeder Gerechte macht ben Tugendhaften aludlich,

Gott ift gerecht,

also macht er den Tugendhaften gludlich... Daß der Obersan des kategorischen Schlusses seine Rich-

Richtigfeit haben muß, erhellet barans, bag er Die allgemeine Regel ift, aus der man den hnpo-thetischen San herleiten tann. —

Braucht man nun ben Schluffan: Bott macht ben Tugendhaften gludlich, als Unterfan, und ben Schluffan Des bypothetischen Urtheils als Schluffan, und fucht bazu ben Dberfan, fo erbalt man

Alles, mas Gott gludlich macht, wird gludlich, ber Tugenbhafte ift berfenige, ben Gott gludlich macht.

alfo mird ber Tugenbhafte gludlich.

Da im lettern Schluffe Unterfat und Schluffas gleiches Subjett haben, fo wird fich dazu eine allgemeine Regel finden laffen

2) Für ben modus tollens.

Man vermandle zuerft ben hopothetifchen Schluß, der modo tollente gemacht ift, badurch, in den modus ponens, daß man in bem Dberfat bas Gegentheil bes Nachfages jum Vorberfan und bas Gegentheil bes Borberfages jum Rachfan macht, übrigens aber Unterfan und Schluf. fan unverandert laft. Diefe Beranderung bes Dberfapes geht an, weil bas Aufheben ber Folge bas Aufheben des Grundes nothwendig macht, folglich das Aufheben ber Folge der Grund des Aufhebens des Grundes ift, d. h. man fann bas Gegentheil des Nachsages (das heißt den Borderfan mit entgegengesenter Qualitat) eines bppothetischen Urtheils jum Borderfage, und das Gegentheil des Bordersages (Den Bordersag mit veranderter Qualitat ) jum Rachfage machen. -

Sat man nun ben Schluß per modum tollentem in einen per modum ponentem bermandelt, fo verfahre man, um einen fategorifchen Schluß gu erhalten, nach der bei U. G. 178. gegebenen Regel.

Brlauterung dieser Regel. Der Bemeist bieser Regel ift der Regel zugleich beigefügt, wir haben also blos noch ein Beispiel hinzuzuthun.

Der zu verandernde bypothetische Schlug per

modum tollentem fei :

Benn das Lafter belohnt wird, fo ift Gott ungerecht,

alfo wird bas Lafter nicht belohnt.

Man mache aus ihm einen hopothetischen Schluß per modum ponentem, indem man auf die in der Regel angegebenen Art den Obersat perandert:

Wenn Gott nicht ungerecht ift, fo wird das Lafter nicht belobnt,

Bott ift nicht ungerecht,

alfo wird bas lafter nicht belohnt.

Der Obersan aber: wenn Gott ungerecht ist, so wird das Laster belohnt, täßt sich in das Urtheil, wenn das Laster nicht belohnt wird, so ist Gott nicht ungerecht, verwandeln; denn Gott ist nicht ungerecht, ist der Grund, daß das Laster nicht belohnt wird, die Folge; hebe ich die Folge auf, so muß ich auch den Grund aufheben, d. h. wenn ich sene, das Laster wird nicht belohnt, so muß ich auch senen, Gott ist nicht ungerecht. Dieser neue hypothetische Schluß per modum ponentem:

Wenn das lafter nicht belohnt wird, fo ift Gott nicht ungerecht,

das Lafter wird nicht belohnt,

also ist Gott nicht ungerecht.

läßt sich in folgende kategorische verwandeln: Alle, die nicht ungerecht sind, belohnen das Laster nicht,

Gott ift nicht ungerecht,

Also belohnt Gott das Laster nicht.

Das

Das Lafter, das Gott nicht belohnt, wird nicht belohnt,

Gott belohnt das Lafter nicht,

also wird das Laster nicht besohnt.

Erlauterung ber zu biefem S. geborigen Ummerkung.

Wenn man eine solche Verwandelung der hypothetischen Schlusse in kategorische vornehmen will, muß man, um sich die Verwandlung zu ersteichtern, densenigen darin vorkommenden Ursteile, welche die logische Form nicht haben, die logische Form geben. Wenn man z. B. den hypothetischen Schluß:

Wenn es regnet, so wird es nas,"

atforwind es nage

auflosen will, muß man ben Urtheilen, es regnet, es wird naß, erst die logische Form geben; ber Himmelife das, was Regen fallen lagt, die Erde ift das, was naß wird.

9. 171. bedarf feiner Erlauterung.

III. Bon ben bisfunktiven Bernunftichluffen.

ad §. 172.

Ein Vernunftschluß beißt diejunktiv, wenn ber Obersat beffelben ein diejunktives Urtheil if: 3. B.

Cajus ift entweder frank oder gefund, nun ift Cajus frank,

also ist er nicht gesund.

#### 182 Abhandlung ber reinen angemeinen Logif.

#### ad 5. 173.

Da die Pradikate, die der Obersat angiebt, von der Art sind, daß sie zusammengenommen die Sphäre der Pradikate ausmachen, die einem Subsekt in gewisser Rückscht-zukommen können, und sie sich also wechselseitig einander ausschlies sen (f. die Lehre von der Relation der Urtheile) so werden sich für die disjunktiven Urtheile solzende Regeln ergeben:

i) Wenn der Unterfan von der Sphare der im Oberfane genannten Pradifate dem Subjette eine beilegt, fo werden die andern davon ausgeschlossen.

2) Wenn der Untersatz eine von der Sphare der im Obersatze genannten Pradifate vom Subjekte ausschließt, so wird eine der noch übrigen oder noch das übrige gesent.

Rach der erften Regel hat man im folgenden Beifpiel geschloffen :

Cajus ift entweder weiß, oder gelb, oder fchwarg, oder tupferfarben.

nun ift Cajus tupferfarben, ...

alfo ift er weder weiß, noch gelb, noch fcmarz.

Nach der zweiten Regel bingegen bat man in folgendem Schluffe geschloffen :

Cajus ift entweder gelehrt ober ungelehrt, nun ift Cajus nicht ungelehrt,

also ist Cajus gelehrt.

Der Beweis für diese Regeln ist folgender: In der Lehre von den disjunftiven Urtheisen ist dargethan worden, daß die Trennungsstücke (membra disjuncta) eines solchen Urtheils sich nicht in ein Bewußtsein verbinden lassen, fons dern einander entgegengesett sind, folglich werden, wenn man dem Subjekte eins dieser Pradikate vikate beilegt, die andern von ihm ausgeschlossen werden mussen. — Da weiß, gelb, schwarz und kupferfarben als Farben der Menschen entgegenzgesett sind, und man also nicht zwei von diesen Farben, als weiß und gelb, zugleich haben kann, so werden, wenn man sest, Cajus ist weiß, alle andern, schwarz, gelb und kupferfarben, von ihm ausgeschlossen.

Da ferner, wie der Obersat aussagt, eins der Trennungsstude dem Subjekte als Pradikat beisgelegt werden muß, so wird, wenn der Untersat verneint, daß ihm eins oder mehrere derselben nicht beigelegt werden können, so wird ihm eins der übrigen beigelegt werden mussen. In dem Schlusse:

Cajus ist entweder weiß oder gelb, oder schwarz, oder fupferfarben, nun ift aber Cajus weder weiß noch gelb,

also ist er entweder schwarz oder kupferfarben, werden die Trennungsstücke weiß und gelb von dem Subjekte Cajus als Pradikate ausgeschloffen, folglich wird er entweder schwarz oder kupferfarben sein mussen.

Man sieht leicht ein, daß die erste Regel Answendung sindet, wenn der Untersatz bejahend ist, die zweite hingegen, wenn der Untersatz verneint. Daher kann es auch nicht mehr als diese beiden

Regeln geben.

Sehr oft ist der Untersat ein zusammengesetes Urtheil, wie z. B. in dem gegebenen Beispiel: Cajus ist weder weiß noch gelb, welches eigentzlich aus den beiden Urtheilen besteht, Cajus ist nicht weiß, Cajus ist nicht gelb; und jedes derzselben wärde eins nach dem andern zum Untersatz gebraucht werden mussen, so daß der Oberzsatz immer weniger Trennungsstücke enthalten Ma

## 184 Abhanblung ber reinen allgemeinen Logif.

murde; allein dies murde, da die Sache leicht gu übersehen ift, unnune Weitlauftigfeit erfordern.

Folgende Regel ergiebt fich aus ber zweiten.

gegebenen febr leicht.

Wenn man alle Trennungestude, eine ausgenommen, dem Subjekte im Schluffane abfpricht, so muß das eine ihm beigelegt werden.

5. 174. bedarf teiner Erläuterung.

#### ad S. 175. und 176.

Wenn der Untersas bejahend ift, d. h. einst von den Trennungsstücken sest, so wird der Schluß nach der ersten Regel gemacht, und der Schlußfaß ist verneinend. Ist der Untersas verneinend, so wird der Schluß, wenn nur noch ein Prädikat übrig bleibt, nach der dritten Regel gemacht, der Schlußfaß ist bejahend und affertorisch; bleiben aber noch mehrere Prädikate übrig, so wird der Schlußfaß disjunktiv.

ad §. 177.

So wie man nun die hypothetischen Schlüse nach §. 170. in kategorische verwandeln kann, so kann man mit den disjunktiven auch eine folche Verwandlung vornehmen. — Diese Verwandlung eines disjunktiven Schluses in einen kategorischen ist aber nicht unmittelbar, sondern vermittelst eines hypothetischen Schlusses. Für die Verwandlung des disjunktiven Schlusses in einen bypothetischen gilt folgende Regel:

Man mache den Untersan des gegebenen dis junktiven Schlusses zum Vordersan eines hnpothetischen Urtheils, und den Schlußsan zum Nachssan destelben, und lasse den Untersan und Schlußssan übersandert. Der Obersan ist richtig, weil Untersan und Schlußsan wirklich im Verhältniß von Grund und Folge steben; 3. B. der disjunts

tive Vernunftschluß:

Cajus

Cajus ift entweder frank ober gefund ... 3:d Cajus ift frant, . . . orton fun die diche

also ift Coins nicht aesund."

wird nach ber gegebenen Redet in folgenden bp. pothetischen vermandelt:

Wenn Caius frank ift, fo ift er nicht gefund, Caius ift frant .

also ist Cajus nicht gesund.

Der auf diese Art erhaltene Schluß lagtifich nach f. 170. in einen fategorischen verwandeln; in dem gegebenen Beifpiet:

Alles, was frank ift richt gefund, diem Cajus ift frant,

alfo ift Cajus nicht gefund.

Es laffen fich alfo alle disfuntiben Schluffe in fategorische vermandeln,"und beruhen also wie Diefe und die hypothetischen auf bas Poingipium de omni et nulla.

S. 178. ift feicht verftandlich. "?###!"

. 1 75 . Der Lehre von den Bernunftichluffen im Zweiter Abschnitt."

vermischten Bernunftichluffen.

ad §. 179. 180. 181.

ie vermischten Bernunftschluffe , Die man ben reinen entgegensest, find von doppelter Art, entweder haben die in ihnen vorkommenden Pramiffen nicht bie gefenmäßige Stellung, ober es findet fich in ihnen eine andere Abanderung ben Buerft von benen , in benen bie Pramiffen

#### 186 Abhandlung ber reinen allgemeinen Logit.

bie gesegmäßige Stellung nicht haben. Da alle Schlusse sich auf kategorische zurückführen laffen, so wollen wir nur diese betrachten.

Rach S. 158, ift Die gefenmäßige Stellung

M P S M

Rach ber Lehre von ben Rombinationen tonnen noch folgende brei Falle ftatt finden:

PM

S M

P M M S

SP

s p

S P°

welches die bier Figuren genannt werden.

Beispiele dieser Figuren.

Erfte Figur :

Alle Menschen find fterblich, Cajus ift ein Rensch,

atfo ift Cajus fterblich.

3meite Figur :

Rein Lugner verdient Glauben, jeder Lugendhafte verdient Glauben,

fein Tugendhafter ift ein Lugner.

Dritte Figur :

Alle Menschen sind fterblich, Alle Menschen find endliche Wesen,

einige endliche Befen find fterblich.

Bierte Figur:

Rein Tygendhafter ift ein Wolluftling, auf Wolluftlinge find Menfchen,

einige Bolluftlinge find nicht Menschen.

Da oben gezeigt worden ift, daß aus der Definition eines kategorischen Vernunftschlusses sich ergiebt bag die in der ersten Figur angegebenen Stellung

2 491. 707

Stellung ber terminorum gefenmaßig ift, fo er hellet baraus, baf bie übrigen Figuren fcon nicht mebr ju ben reinen Schluffen geboren, und fie werden fogar, da fe nur in fofern richtig find, als fie fich auf die erfte Figur gurudführen laffen und Diefe Reduftion nur durch Die Umtebrung einer oder beider Pramiffen möglich ift, eine folche Umtebrung aber ein Berftandesfchluß ift folge lich ein Schluß in ben übrigen giguren immer einen unmittelbaren Schluß vorausfest, ju ben zusammengesetten Schluffen geboren.

Es ift alfo Die erfte Figur Die Form fur alle übrigen Figuren, und fie bient gur Beurtheilung, ob ein in einer andern Sigur, gegebener Schlug

moglich ift ober nicht.

## ad §. 182.

Esift bei Abhandlung ber tategorifchen Schluffe gezeigt, baß in ber gefenmaßigen Stellung (in ber erften Rigur) ber Dberfan jederzeit allgemein fein muß, nur a ober e fein kann, folglich kann i ober o nie jum Dberfan bienen. Der Unterfan muß ferner fete bejahend, folglich nur a ober i fein, und e und o ift ausgeschlossen. in ber erften Figur nur folgende vier Ralle möglich :

Dberfan a, e, a, 1, Unterfat a, i,

Da ber Schluffan die Qualitat bes Dberfases und Die Quantitat Des Unterfases erbalt. fo kommt im ersten Sall zum Schluffan a, sim

ameiten e, im britten i, im bierten o.

Man bat nun diefe bier möglichen galle ber erften Rigur in Borte gebracht, mopon jedes eimöglichen Fall bezeichnet. Jedes Diefer Borte bat brei Splben, movon die erfte den Dberfan, die zweite ben Unterfan, Die britte ben Schluffas bezeichnet. Der in der Spibe vorfom= mende Botal zeigt die Quantitat und Qualitat Des

## 188 Abhanblung ber reinen allgemeinen Logif.

ver Urtheils an. Man hat die eben angegebene Folge der Fälle festgestellt, und um nun die Fälle zu charafteristen, hat man das Work für den ersten Fall mit By für den zweiten mit C, für den dersten mit F ansangen. Aund E, weil sie schon eine bestimmte Bedeutung haben, konnten zu dieser Bezeichnung nicht gebraucht werden. Die übrigen Buchstaben zur Ausstüllung der Sylben sind gleichgüttig, ausgesuchmen sind Sy P, M und C, weil diese, wie sich bei den solgenden Figuren ergeben wird, eine Besondere Bedeutung erhalten. Den hat nun für dieserste Figur-solgende Worte gewählt:

Hierbei ist blos zu merken, daß mon die Borte immer so abtheilt, daß jede Sylbe mit einem Bozkal anfängt: BArb-Ar-A, CEl-Ar-Ent, DAr-I-I, PEr-I-O

BArbaille Menfchen find fterblich,

Aguit also find alle Gelehrte fterblich.

CEL Rein Mensch ift ewig, ....

alle Gelehrte find Menschen,

Ent. fein Gelehrter ift ewig.

DAr- Alle Menfchen find fterblich,

I. Cajus ift ferblich.

FEr- Rein Mensch ift emig, I- Cajus ift ein Mensch,

Q. Cojus ift nicht ewig.

ad S. 183.

Bur die übrigen Figuren hat man ebenfalls folche Worte, die zu gleicher Zeit anzeigen, auf welche Weise ein in einer andern als der ersten Sigur Figur gegebener Schluß sich auf diese zurück suhren läßt, und zu welchem Fall der ersten Figur er nach der Reduktion gehört. Für die Arten der Beränderung hat man folgende Buchstaben geswählt: S bezeichnet die einfache Umkehrung (conversio simplex), P, die veränderte Umkehrung (conversio per accidens), M, eine Bersenung der Prämissen (metathesis), und endlich C zeigt an, daß man anstatt dersenigen Prämisse, welche die Sylbe, in der daß C vorkommt, bezeichnet, daß Gegentheil (contradictorium) des Schlußsfaßes nehmen, und daß statt des Schlußsges daß Gegentheil dersenigen Prämisse, welche die Sylbe, in der C vorkommt, bezeichnet, gesest werden muß.

Es versteht sich von sich felbst, daß vom C, das zu Anfange des Worts sich findet, nicht die Rede sein kann, weil dies, wie gleich gezeigt were den wird, eine andere Bedeutung hat. Man hat diese Bezeichnungen in folgende Berse ge=

bracht:

Ė

G

4

S'uult simpliciter uerti: P uero per accidens, M uult transponi; C per impossibile duci.

Die Anfangsbuchstaben der Worte zeigen an, auf welchen Fall der ersten Figur der Schluß sich zurückführen läßt, es wird dies nämlich durch das Uebereinkommen der Buchstaben erkannt. Fängt sich z. B. das Wort mit B an, so läßt sich der Schluß auf BArbArA reduciren, mit C auf CElArEntu. f.w. — Die übrigen Buchstaben sind blos zur Ergänzung und des Wohllauts wegen da.

ad §. 184.

Wenn man die Form der zweiten Figur

P M S M

#### 190 Abhandlung ber reinen allgemeinen Logif.

in Die ber erften

M P S M

Bermandeln will, fo muß der Oberfat, ber, um nach ber erften Sigur fchließen gu tonnen, allgebleiben muß, fich fimpliciter umfehren mein taffen. Gine reine Umfebrung mit Beibehaltung ber Allgemeinheit aber findet nur bei allgemein verneinenden Urtheilen fatt, folglich muß, wenn ber in der zweiten Figur gegebene Schluß fich auf Die einfachste Art foll verandern laffen, Der Dberfas fets e fein, - Der Unterfat ift nun entweder a ober i; im erften Rall erbalt man zum Schluffas (ber fets bie Quantitat des Dberfages und bie Qualitat bes Unterfages bat) e, im zweiten o. Man vermandelt in beiden gallen den Schluß, in einen Schluß ber erften Rigur, menn man ben Dberfas fimpliciter umfebrt. Daber bie Borter: CES-Ar-E und FEst-In O.

Der erste erhalt die Form CEl-Ar-Ent, der zweite FEr-I-O, wie dies die Anfangsbuchstaben C und F anzeigen.

CEf- Rein Lugner berdient Glauben,

Ar- jeder Eugendhafte verdient Glauben,

E. · fein Tugendhafter ift ein Lugner.

CEl- Reiner, der Glauben verdient, ift ein Lugner Ar- jeder Tugendhafte verdient Glauben,

Ent. fein Tugendhafter ift ein Lugner.

FEst- Rein erschaffenes Wesen ift unsterblich, In- Gott ift unsterblich,

O. Gott ift fein erschaffenes Wefen.

FEr- Rein Unsterblicher ift ein erschaffenes Befen, I- Gott ift unsterblich,

O. Gott ift fein erschaffenes Befen.

Nimmt

Rimmt man eine Berfegung (metathefis) ber Pramiffen vor, fo fann man die Form ea e, die in CEf-Ar-E fich fand, in folgender verwandeln a ee; die Form e ii in FEftInO lagt fich durch Die Berfenung nicht verandern, weil der Oberfas fonft ein befonderes Urtheil fein marde, welches in ber erften Figur feinen Schluß giebt. Der britte Fall ber zweiten Figur ift alfo : ae e. für ben das Wort CAm-Eftr-Es gebort. - Um, ibn ju vermandeln, verfest man querft die Bramiffen. CAm, fehrt ben Unterfat (jenigen Dberfan) fimpliciter um, Eftr, und da auf Diefe Art Subjett und Pradifat des Schluffages verandert find (benn nach ber erften Figur wird bas Gubjeft bes Unterfages Gubjeft des Schluffages, und bas Pradifat des Oberfages Pradifat des Schluffa-Bes, welches nun nach ber Berfenung ber Pras miffen grade umgekehrt wird), fo nimmt man auch mit diesem eine reine Umkehrung bor (Es), welches angeht, ba er allgemein verneinend ift. Der Schluß gebt nach CElArEnt:

CAm- Alle Tugendhafte flieben das finnliche Beranugen,

Rein Bolluffling fliebt bas finnliche Ber-Eftranugen,

Rein Bolluftling ift tugenbhaft. Es.

CEI-Reiner, der das finnliche Bergnugen fliebt, ift ein Bolluftling,

Alle Lugendhafte flieben Das sinnliche Ar-Bergnugen,

Ent. Rein Tugendhafter ift ein Bolluftling, umgekehrt, Rein Wolluftling ift tugendhaft.

Endlich ift ber Schluß in BAr-Occ-O noch übrig, hier ift ber Oberfan allgemein bejahend. Unterfas und Schluffas befonders verneinend, z. 23.

## 192 Abhanblung bereinen allgemeinen Logif.

Alle Tugendhaften find zufrieden, Einige Gelehrte find nicht zufrieden,

Einige Gelehrte find nicht tugenbhaft.

um einen Schluß in BAr-Occ-O in BArbartA zu verwandeln, lasse man den Oberfat unverändert, alle Tugendhaften sind zufrieden, nehme das Gegentheil des Schlußfates: Alle Gelehrte sind tugendhaft, so erhält man

Aue Tugendhafte find zufrieden, Aue Gelehrte find tugendhaft,

also find Alle Gelehrte nicht zufrieden.

Dies widerstreitet aber dem gegebenen Untersats des Schlusses in der zweiten Figur, folglich muß in dem Schlusse in der ersten Figur ein Fehler sein. Der Form nach ist er richtig, folglich muß sein Inhalt, d. h. eins von den Urtheilen, die ihm zu Prämissen dienen, falsch sein. Der Oberssats ist als richtig im ersten Schluß gegeben, folgslich ist der Untersats salsch. Ist der Untersat, Alle Gelehrte sind tugendhaft, falsch, so ist sein contradictorie oppositum, Einige Gelehrte sind nicht tugendhaft, wahr, welches der verlangte Schlußsats ist.

#### ad §. 185. und 186.

ermudend sein, wenn wir die Formen der übrisgen Figuren auch so weitläuftig durchgehen wollsten. Es sind diese Figuren nichts als spllogistissche Spissindigkeiten, und man kann einen jeden Vernunftschluß in der ersten Figur darstellen, welche Stellung die einzige gesennäßige und eins sache ist. Wer das im vorhergehenden S. Gesagte verstanden hat, wird hinlänglich unterrichtet sein, um die Regel für die dritte und vierte Figur sich selbst zu entwickeln und zu beweisen. Wir besonügen

nugen und alfo, Die fur die britte und vierte Bigur gemablte Formeln bergufegen :

Rur bie britte Sigur: DACKApt - I, DAt - If - I, FEI - Apt - On, FEr-M-Ont Dif-Am-Is, BOc-Ard-O.

Rur Die vierte Figur: CAI-Ent-Es, FrEf-If-On, DIB-At-Is, FEG-Ap-O, BAr-Al-Ip.

Die andere Artider vermischten (nicht reinen) Bernunftichluffe find Diejenigen, in welchem eine ber Pramiffen fehlt: ein folder Schluß beißt ein verstedter Schluß (fyllogismus crypticus).

Alle Menschen find fterblich,

alfo ift Cajus fterblich, ift ein verftedter Schluß, in ihm fehlt der Unter-Tag, Cafus ift ein Menfch. - Diefe berftedten Schluffe find von boppelter Art, entweder fehlt nur eine ber Pramiffen (ber Dberfag oder ber Unterfan) gang, bann beißt ber Schluffan ein verstummelter, verfürzter, abgefürzter Schluß (Enthymema von erdopewaus, ich behalte in Be-Danfen, weil man Die eine Pramiffe in Gebanten behalt), oder beibe Pramiffen mangeln, und ber Mittelbegrif ift furg ungegeben, dann beißt der Schluß ein zusammengezogener (fyllogismus contractus.)

Beifpiel eines Enthymemas, bem ber Oberfas

feblt :

Die Berechtigfeit ift eine Tugend, also macht sie gludlich.

Beifviel eines Enthomemas, bem Der Unterfas feblt :

Jede Tugend macht gludlich, alfo macht die Berechtigkeit gludlich, 194 Abhandlung ber reinen allgemeinen Logif.

Beispiel eines zusammengezogenen Schlussest Die Seele ift untheilbar, denn fie nimmt keinen Raum ein.

Die Reduktion dieser versteckten Schlüsse auf Schlüsse in der gesetzlichen Form ist leicht: Man suche den Mittelbegrif, mache ihn zum Subjekt des Oberfanes, und das Prädikat des Schlussausses zum Prädikat des Oberfanes, wenn der Oberfan nicht vorhanden ist; und wenn der Untersan nicht vorhanden ist; und wenn ihn dadurch, daß man das Subjekt des Schlußsaussum Subjekte desselben, und dem Mittelbegrif zu feinem Prädikate macht.

So ift in dem Schlusse: Die Gerechtigkeit ist eine Tugend,

also macht die Gerechtigfeit gladlich.

Tugend der Mittelbegrif, also erhält man zum Obersan: Jede Lugend macht gludlich, der form-liche Schluß ist also:

Jede Tugend macht gludlich, Die Gerechtigkeit ift eine Tugend,

alfo macht die Gerechtigkeit gludlich.

Der Lehre von den Vernunftschlussen Oritter Abschnitt.

Bon ben jufammengefetten Bernunftichluffen.

ad §. 188.

Wenn man dem Oberfane oder dem Unterfane eines Schlusses den Grund beifügt, warum man ihn ausfagt, so erhält der Schluß den Namen eines Epicheremas. Es ist nämlich alsdann in diesem Schlusse ein verkürzter Schluß enthalten.

Alles, was irren kann, kann auch fundigen, alle Menfchen konnen irren, weil sie endliche Wefen find,

alfo tonnen alle Menschen fundigen.

Bier ift bem Unterfan der Grund angehängt. Aufgelogt hat ber Schluß folgende Form;

Alle endliche Wefen konnen irren, alle Menfchen find endliche Wefen,

alle Menschen fonnen irren.

Alles, was irren kann, kann auch fundigen, alle Menschen konnen irren,

alle Menfchen tonnen fundigen.

In folgendem Schluffe iftein dem Oberfant ein verkurzter Schluß enthalten:

Alle Menschen find sterblich, weil sie erschafe fene Befen sind,

alle Gelehrte find Menfchen,

Alle Belehrte find fterblich.

Der Dberfan laft fich leicht in folgenden Schluß vermandeln :

Alle erschaffene Wefen find fferblich, alle Menfchen find erschaffen,

Aue Menschen sind sterblich.

#### ad §. 189.

Wenn man mehrere abgekürzte Schlüsse so zusammen verbindet, daß sie Linen Schlußsat hervorbringen, so heißt ein solcher Schluß ein Rettenschluß, ein Sorites Ihren Ramen Sorites haben sie von dem griechischen Worte omzes, welches einen Hausen bedeutet, daher sie auch Eicero de divination lib. 2. c. 4. aceruales nennt. 3. B. in dem Schlusse:

Caius

#### 106 Abhandlung betreinen allgemeinen Logif.

Cajus ift ein Menich, alle Menschen find endliche Befen alle endliche Befen haben Ginnlichkeit, alle Befen, Die Sinnlichfeit haben, ftreben nach Gludfeligfeit,

Cajus ftrebt nach Gludfeligfeit. find die berfürzten Schluffe, Cajus ift ein Menfch, alle Menschen find endliche Wefen u. f. w. ju bem Schluffage: Cajus ftrebt nach Gludfeligfeit, verbunden. - Jeder darin vorkommende Gas muß mit bem vorbergebenden einen gemeinschaft-

lichen terminum baben.

Die Gorites find nun bon boppelter Art, progressive und regressive: Ein Corites beißt progreffin, wenn man bon bem nachffen Grunde bis zu ben entfernteften aufsteigt; fleigt man bingegen bon ben entfernten Grunden zu den nachften berab, fo beißt der Gorites regreffiv. Der erfte erhalt ben Ramen des gemeinen, ber anbere ben Namen des umgekehrten (forites inversus), ober auch des Goclenianischen, bon feinem Erfinder Godenius, der ihn in feiner Einleitung zum Organon des Aristoteles vortrug.

Der oben genannte Sorites, Cajus ift ein Menfch, Alle Menfchen find endliche Wefen u. f. w. ift ein gemeiner Rettenschluß, benn man fteigt bon bem nachften Grunde, baß Cajus ein Menfc ift, bis zu dem, daß endliche Befen nach Gludfeligfeit ftreben, und burch Diefen gur Folge, baß alfo Cajus auch, nach Bludfeligfeit ftrebt , berab. Eben diefer Schluß wird Goclenianisch , wenn

man ibn fo bortragt:

-: Alle Befen, die Sinnlichkeit haben, freben nach Gludfeligfeit,

alle endliche Befen haben Sinnlichkeit, .. alle Menschen find endliche Wefen, Cajus ift ein Menfch.

alfo frebt Cajus nach: Bludfeligfeit.

#### ad S. Troon ...

-- Aus der Erklarung des gemeinen Gorites era giebt fich, baß ber nachfolgende Gas immer ber Grund bes vorhergebenden ift. Da nun jeder Schluß immer mit bem folgenden einen terminum gemein haben muß, fo ergiebt fich baraus, daß in bem gemeinen Gorites jedesmat ber vorherge-Bende als Unterfas des nachfolgenden zu betrach= ten ift, folglich wird ber folgende immer das Pradifat des vorhergebenden zum Gubieft has ben, und der Schluffan wird zum Subieft bas Subjekt des erften und zum Pradikat das Pradi= fat bes legtern baben. Er bat alfo die Quantitat ber erftern und die Qualitat ber legtern Pramiffe. In dem gemeinen Rettenschluß:

Caius ift ein Mensch . Alle Menschen find endliche Wefen, Alle endliche Wesen haben Sinnlichkeit, Alle Wesen, die Sinnlichkeit haben, streben nach Gluckeligkeit,

#### . Cajus frebt nach Gludfeligfeit an

ift das Urtheil: Cafus ift ein Menfch, als Unterfan zu dem Urtheil': Alle Menfichen find enb= tiche Befen, zu betrachten, und folglich wird nach der gefenmäßigen Stellung bas Gubieft des Oberfapes (des nachfolgenden) Alle Menschen find sterblich, Praditat des Untersages (des nachfolgenden) fein ; und fo wird dann im Schlifffat das Gubjeft des erften (Cajus) und das Pradifat Des letten Ganes (nach Gludfeliafeit ftreben) verbunden werden. Man wird, folglich fo viel Schluffe als Gane erhalten, einen ausgenommen, weil immer jeder Gan als Dberfan, den erften ausgenommen, zu betrachten ift, und jede Kons Hufion den Unterfat macht. Aufgeloft murde der gegebene Schluß fo merden :

## 198 Abhandlung bet reinen allgemeinen Logif.

Alle Menfchen find endliche Befen , Cajus ift ein Menfch ,

also ift Cajus ein endliches Wefen.

Alle endliche Befen haben Sinnlichfeit, Cajus ift ein endliches Befen,

also hat Cajus Ginnlichkeit.

Alle Befen, Die Sinnlichfeit haben, ftreben nach Gludfeligfeit,

Cajus bat Ginnlichfeit,

alfo ftrebet Cajus nach Gludfeligfeit.

Schluffe, deren Grund burch den vorhergebenden bemiefen ift, beißen Episyllogismen, alfo wird ein gemeiner Rettenfcluß durch Episplogismen geführt.

Da jeder San, den ersten ausgenommen, im gemeinen Sorites als Obersan gebraucht wird, so mussen alle, den ersten ausgenommen, der auch partifular sein kann, allgemein sein; da serner der erste San und jede Konklusion als Untersan gebraucht wird, jeder Untersan aber bejahend sein muß, die Qualität der Konklusion aber vom Obersane abhängt, so mussen alle Sane, den lenten, der auch verneinend sein kann, ausgeommen bejahend sein.

#### ad §. 191.

Bei einem Goclenianischen Sorites steigt man von den entsernten Gründen zu den nächsten hersab, es muß die erste Prämisse als Obersat bestrachtet werden, unter die man die zweite als Untersat subsumirt, sodann wird jede Konklusion als Obersat und jede Prämisse als Untersat bestrachtet werden. Folglich wird der folgende Sat immer das Subjekt des vorhergehenden zum Präsdisch haben, weil Schlußsat und Obersat gleiches Präs

Meabifat baben und ber Unterfas fubfumirt. Aber ba ber Dberfas immer allgemein fein muß. fo wird nicht blos die erfte Pramiffe allgemein fein muffen, fondern ba ber Schluffan, ber bier immer jum Oberfage bienen, und alfo allgemein fein muß, feine Quantitat vom Unterfane erhalt, fo werben auch die übrigen Bramiffen , Die leste ausgenommen, allgemein fein muffen. weil alle Dramiffen, Die erfte ausgenommen, ju Unterfagen bienen , fo merden alle, Die erfte ausgenommen, die auch verneinend fein fann, be-Der Schluffan hat bas jabend fein muffen. Subjeft ber lettern Pramiffe, und alfo auch bie Qualitat berfelben, und das Gubjeft ber erftern. alfo auch ihre Qualitat.

Der §, 189, gegebene Goclenianifche Gorites : Alle Befen, Die Ginnlichfeit haben , ffreben nach Gludfeligfeit . Alle endliche Befen baben Ginnlichkeit. Alle Menfchen find endliche Befen . Cajus ift ein Menfch.

alfo frebt Cajus nach Bludfeligfeit.

laft fich in folgende einfache Schluffe auflofen :

Age Befen, Die Sinnlichkeit haben, ftreben nad Gludfeliafeit . Alle endliche Wefen haben Sinnlichfeit,

alfo ftreben alle endliche Befen nach Gludfe-

ligfeit.

Alle endliche Befen ftreben nach Gludfeligfeit, alle Menschen find endliche Befen ,

alle Menfchen ftreben nach Gludfeligfeit.

Alle Menschen ftreben nach Gludfeligfeit, Cajus ift ein Mensch,

Cajus frebt nach Gludfeligfeit.

Schluffe,

## 200 Abhandlung ber reinen allgemeinen Logif.

Schluffe, in benen man bon ben Folgen gut ben Grunden hinabsteigt; beiffen Episyllogise men, ein Goclenianischer Sorites wird alfe burch Evispllogismen geführt\*),

ad S. 192.

Sind die Pramiffen eines Gorites fategorifche Urtheife, wie dies bei benen im borbergebenben gegebenen Beifpielen der Jall mar, fo beißt ber Sorites ein kategorischer. Sind hingegen die Pramiffen hopothetische Urtheile, so beift ben Gorites ein hypothetischer. 3. B. ein Gocles mianischer hopothetischer Sorites ware : Wenn Gott gerecht ift, fo ftraft er das Bofe.

Benn Gott bas Bofe ftraft, fo wird ber Lafter-

bafte nicht gludlich, Benn ber Lafterhafte nicht gludtich wird, fann auch Cajus nicht glücklich werden,

alfo, wenn. Gott gerecht ift. fann Cajus nicht glucflich werden.

Ein gemeiner bypothetifcher Sorites ift : Benn ber Boshafte nicht gludlich wird, fann Cajus nicht gindlich werden,

Wenn Goff bas Bofe ftraft, fo mird ber Bosbafte nicht gludlich,

Wenn Gott gerecht ift, fo ftraft er bas Bofe,

also, wenn Gott gerecht ift, kann Cajus nicht

Die Auflösung Diefer hopothetischen Gorites ift aufferft leicht, und bedarf feiner weitlauftigen Auseinanderfenung.

\*) Es ift leicht einzuschen, baf man jeden progreffiven Sorites wenn man bie Ordnung der Pramiffelt um: febrt, in einen regreffiven vermandeln, und ibn alfo auch durch Episyllogismen führen fann; eben dies gilt auch von ben regreffiven Rettenschluffen, Die man alfo auch burch Profpllogismen fubreu fann. A6.

# Abhandlung der reinen allgemeinen Logit

3weiter Theili

welcher

die Methodenlehre enthält.

ad 5. 193.

Wir haben in der Einleitung zu der reinen all= gemeinen Logif gezeigt, daß Diefe Biffenschaft in zwei Theile, in die Blementarlebre und Mes thodenlehre, zerfällt. Jene enthalt die Regeln für ben Berftandesgebrauch überhaupt, diefe, in fofern ber Verstand eine Wissenschaft zu Stande bringen will. Bir haben die Elementgelehre in bemi erften Theil diefer Schrift abgehandelt, und ge= ben alfo jest zur Methodenlehre fort. Dag Die Elementarlebre ber Methodenlebre vorangeschick werden mußte, ergiebt fich baraus, bag ber Werstand die Regeln, die überhaupt zur Erfenntniß nothig find, auch befolgen muß, in fofern er aus ihnen eine Biffenschaft ju Stande bringen will.

## ad 6. 194.

Die erfte Frage, Die fichthier uns fogleich aufdringt, ift, mas verftebt man unter Wiffens icaft ? Die fürzeste Antwort ift: Wiffenschaft ift fpftematischen Erfenntnif. - Spftem ift eine Sammling von Erkenntniffen, Die nach der Idea eines Ganzen geordnet find, in denen alfo Ginbeit berricht, wo man Die Vollfandigfeit ober Unvollständigkeit bestimmen fann. Dem System fest man das Aggregat von Erfenntniffen andie Rhapsodie von Erkenntnissen entgegen, worunter man

## 202 Abhandlung ber reinen allgemeinen Logif.

man eine Menge bon Erfenntniffen berftebt, Die aufällig zu einander bingugefommen find, woruns ter feine Berbindung in ein Banges, fein noth= mendiger Bufammenbang berricht, Die einzelnen Gage nicht mit einander in Gemeinschaft fteben. fo baf fie fich nicht wechfelfeitig ihre Stelle be-Go bat gewöhnlich ber Feldmeffer blos einige abgeriffene Gabe aus ber Geometrie im Ropfe, Die untereinander in feiner Berbindung fteben, und alfo ein bloges Aggregat ausmachen, ba hingegen Euclides Die Gabe ber Geometrie in einem nothwendigen Bufammenbange, foftematifch vortrug. - Go findet man in den Logis fen fur Rinder und Damen und Ungelehrte, und . wie diefe gemeinnunig fein follenden Schriften noch genannt werden, ein Aggregat von logifchen Regeln, meift obne alle Berbindung und Bufam= menhang; mir baben im vorbergebenden Theil ben Berfuch gemacht; Die fogifchen Regeln burch Die Borftellung eines Gangen ju verbinden, und fie untereinander im Bufammenhange gu fegen. Es muß fich , wenn unfer Berfuch nicht miggludt ift, von jeder Reget angeben laffen, warum fie biefe und feine andere Stelle einnimmt, man wird feine berfelben weglaffen fomnen, ohne daß das Gange an Bollftandigfeit leidet, aber auch nichts mesentliches hinzusenen konnen.

Erfenntnisse, die ein Shstem ausmachen, Beißen systematisch, die nur ein Aggregat ausmachen rhansonistisch

machen, rhapfodistisch.
Im Anfange waren gewiß alle Erkenntnisse rhapfodistisch, und es war bei einer jeden gerausme Zeit nothig, bis sie zu dem Range einer wissenschaftlichen erhoben wurde. Wir haben noch bis jest solche rhapsodistischen Erkenntnisse, wos von einige, wie z. B. die Physiognomis nie zu einem System erhoben werden wird.

#### ad 6. 195.

Man tann nun die Ertenntniffe, bie zu einer Biffenschaft berbunden werden follen, erftlich an und für fich felbft, und fobann als Biffenschaft betrachten. — Die erfte Frage, Die fich hier aufstringt, ift, wenn find Erfenntniffe vollkommen ? Dollfommenheit überhaupt ift Bollftandigfeit' eines Dinges in feiner Art. Gine Rede, eine Statue u. f. w. ift vollkommen, wenn fie vollftandig in ihrer Art ift. Go wird alfo auch eine Erfenntnig volltommen fein , wenn fie vollftandig in ihrer Art ift. - Bei ben Erfenntniffen bat man nun auf zwei Stude zu feben, einmal barauf, daß fie unfere Vorstellungen find, zweis tens, daß fie Vorstellungen von Gegenstant den find. Im ersten Fall betrachtet man Das for-male, das logische in der Erfenntniß, im zweis ten, bas materiale. Es wird alfo auch eine Doppelte Bollfommenheit ber Erfenntniß geben, eine formale (logifche) und eine materiale. Dicht Die lettere, fondern nur die erfte fann ber Begenftand ber Methobenlehre ber reinen allgemeis nen Logit, die von allem Inhalt ber Erfenntnig abstrabiren muß, fein, und mir merden alfo auch nur die logische Bollkommenbeit ber Erkenntniffe betrachten. - Die Bollfommenbeit ber Erfennts niß fann nun der Quantitat, ber Qualitat, Der Relation und ber Modalitat nach betrachtet merben.

#### Anmerfung.

Folgende: Stufenleiter ber Grabe der Erkennt= niß verdanke ich der Gute meines großen gehrers. 3ch fuge fie barum bei , ob fie gleich im ftrengften Sinn nicht hieher gehort, weil ich glaube", baß fie die Aufmerkfamkeit meiner Lefer verdienet.

1) Vorstellen (representare) fann nicht wei-

ter erflart merben.

2) wahr-

## 204 Abhanblung ber reinen Agemeinen Logif.

2) Wahrnehmen (percipere), sich etwas mit Bewußtsein vorstellen. — Nicht jede Borstellung (representatio) ist schon eine Wahrnehmung (perceptio), daß sie zur lettern werde, dazu gehört, daß sie mit Bewußtsein begleitet wird. Die dunklen Korstellungen, deren wir uns nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar durch ihre Wirkungen bewußt sein, gehören also nicht zu den Wahrnehmungen. Wenn man auf der Straße geht, so wirken eine Menge Gegenstände auf unser Gesichtsorgan, und bringen also auch eine Beränderung im Gemuth und so Vorstellungen hervor, aber wie vieler von dieser Vorstellungen sind wir uns gar nicht bewußt. Der Ansang des Wahrnehmens ist auffassen (apprehendere).

3) Rennen (noscere), einen Gegenstand so wahrnehmen, daß man ihn mit andern vergleischen, d. h. Identität und Verschiedenbeit wahr-

nehmen kann.

4) Erkennen (cognoscere), eine Wahrnehmung durch einen Begrif auf ein Objekt beziehen. Das Kennen muß man auch den Thieren beilegen, der Hund hat eine solche Wahrnehmung von seinem Herrn, daß er ihn von allen andern Vorstellungen unterscheidet. Zum Erkennen gehört der Verstand. Der Hund kennt seinen Herrn, aber er erkeunt ihn nicht.

5) Verstehen (intelligere), etwas hinreichend

ju einem Begrif fich vorftellen.

6) Binfeben (perfpicere), etwas aus Prin-

Bipien (Grunden) erkennen,

7) Begreifen (comprehendere), etwas aus Prinzipien hinreichend einsehen; entweder hinreichend in gewisser Absicht oder in aller Absicht, dies letztere können wir Menschen nicht.

ad §. 196.

Man kann, wenn die Erkenntnis ber Große (Quan-

(Quantität nach) vollkommen genannt werden soll, entweder auf die ertensive oder intensive Größe sehen. Man betrachtet eine Erkenntnis der ertensiven Größe nach, wenn man sie als ein Ganzes ansieht, das mehrere Gegenstände unter sich begreift. Die Erkenntnis ist der ertensiven Größe nach vollkommen, wenn sie allgemein ist, sich auf alle Gegenstände der Art erstreckt. Es hat jemand eine vollkommene mathematische Erzkenntnis der ertensiven Größe nach, wenn er alle Säge dieser Wissenschaft inne hat. Wir endliche Wesen, deren Verstand nicht allumfassend ist, und die wir unsere Erkenntnisse successiv (in der Zeit) erhalten, werden nie sagen können, daß alle unsere Erkenntnisse schon ganz allgemein sind, sondern wir werden in unsern Erkenntnissen immer weiter und weiter gehen können.

Daß sie sich vollkommen erschöpfen lassen, dahin gehört z. B. die reine allgemeine Logik, die Metaphysik der Natur, der Sitten (dies sind nämlich diesenigen Wissenschaften, deren Objekte a prioridurch Begriffe gegeben sind), aber der größte Theil unserer Erkenntnis wird nie vollkommene Allgemeinheit erhalten können, entweder weil sie auf Erfahrung beruhen, die also bis ins Unendsiche geht, z. B. Geschichte, Naturbeschreibung, Experimentalphysik u. s. w., oder weil sie reine Anschauungen betreffen, z. B. Geometrie, Arithe

metit, Mechanit u. f. w.

Sieht man bei einer Erkenntniß darauf, in wiefern sie Grund zu andern Erkenntnissen entshält, so untersucht man ihre intensive Größe. Bollkommenheit der Erkenntniß, ihrer intensiven Größe nach, heißt Wichtigkeit. Eine Erkenntniß heißt wichtig, wenn aus ihr viele andere Erkenntnisseist wichtig, wenn aus ihr viele andere Erkenntnisseist michtig, wenn aus ihr viele andere Erkenntnisseist wielen. Da man nun dieses viel nur immer vergleichungsweise angeben kann, so wird man auch

#### 206 Abhandlung ber reinen allgemeinen Logif.

much nur verhältnismäßig bestimmen können, welche Erkenntnis wichtiger ist als die andere. So ist die Erkenntnis der Philosophie und der Mathematif wichtiger als die der Türkischen Sprache, und eine Geschichte der Menschen wichtiger als die Geschichte der Mappen, und die Erkenntnis der Berwandtschaft adlicher Familien.

#### ad §. 197.

Eine Erkenntnig ift ber Quantitat nach volltommen, wenn fic deutlich ift. Bur Deutlichkeit gebort bas Unterscheiden ber Merkmale im Be-Bur Erfenntnig geboren nun zwei mußtfein. Stude, Anschauung und Begrif. Jene ift eine unmittelbare, Diefer eine mittelbare Borftelluna vom Objeft. Jene liefert Die Sinnlichfeit, Die fen ber Berftand. Das Unterfcheiden ber Mertmale in einer Anschauung als Anschauung , beißt Rebhaftigkeit. Lebhaftigkeit ift alfo qualitative Bolltommenbeit der Anschauung; fie erbalt auch ben Ramen ber aftbetifchen Deutlichfeit, und ift 4. B. das Erforderniß eines guten Gedichts. Logische Deutlichkeit ift qualitative Bollkommenbeit ber Erkenntnif burch Beariffe. Gine Korberung bei den Probuften des Berffandes, Die 3. B. Der Philosoph liefert. Rur Die Deutlichfeit burch Begriffe ift ein Gegenftand ber Logie, und wir werden alfo auch nur Diefe ju betrachten baben.

#### Unmerfung.

Qualitative Bollfommenheit ber Empfindung beift Starfe, und wird burch ben Ginn gegeben.

#### ad §. 198.

Die logische Deutlichkeit, bon der hier nur die Rede sein kann, ift also mit der Deutlichkeit ber Begriffe einerlei; und mir bitten baber ben Lefer bas.

bas, mas 6. 31. - 6. 40. über diefen Begenffanb gefagt ift, bier nachzulefen. - Rann man in etner Erfenntnig Merkmale von Merkmalen angeben, ein Merkmal aus dem andern-als feinem Grunde ableiten, fo heißt die Erfenntniß grundfenntnif ift die feichte und oberflachliche Erfenntnig entgegengefentent Gine Ertenntnig beißt feicht und oberflächlich, wenn man blos einige Merfmale von dem erfannten Gegenstande angeben fann wenn man nicht Merkmale von Merkmalen aufgesucht bat, Die Grunde feiner Bebauptungen nicht fennt. - Es giebt bei einer jeden Erfenntnig Grunde, über die man nicht meiter binaus fann, Merkmale, bon benen fich weiter feine Merkmale angeben laffen, findet Diefes bei Der Erfenntniß fatt, bann ift Die Erfenntniß vollkommen grundlich, und bies bei allen ihren Erfenntniffen au erreichen, ift bas Streben ber Bernunft.

Bon ber logischen Deutlichkeit fann man fagen, fie fei grundlich, bon der afthetischen, fie fei einleuchtend. Wenn ber Dichter eine 3dee anschaulich (in einer Anschauung) barftellt, wie 3. B. Saller die Emigfeit, oder der Philosoph feine Behauptung durch Beifpiele erlautert, fo wird die Erfenntnif, Die er hervorbringt, afthes tifch deutlich fein, und fie wird einleuchtend ge-

nannt merben.

#### ad \$. 199.

Bei ber Auflosung ber Begriffe in ihre Mert. male ftoffen mir auf Die Lebre bon ben Definitio= nen, Die in dem furgen Abrif bon S. 199. bis 6. 204. abgebandelt ift.

Man beidreibt einen Gegenftand, wenn man so viel Merkmale von demfelben angiebt, als binreichen, ibn zu einer gemiffen Abficht von an-

## 208 Abhandlung ber teinenangemeinen Logif.

bern zu unterfcheibeni Go befchreibt uns bet Botanifer Die Pflangen, Der Mineralog Die Roffis lien u. f. m. Weber ber Botanifer noch ber Die neralog wird behaupten, bag fie alle male Der Gegenstande; Die fie befchreiben, an= gegeben haben, ja fie wurden auch nicht einmal alle angeben wollen, wenn fie es auch konnten : fie wollen nur fo viel Rennzeichen darlegen , daß man ben Gegenftand, den fie beschreiben jebon andern unterscheibe. Go befchreiben wir unfere Rreunde an andern, Die fie nicht fennen; bes fchreiben unferm Bedienten bas Saus, wo er bingeben foll, wo wir in beiden gallen febr aut wiffen , bag wir nicht alle Merfmale erschopft haben, aber wir wollten fie auch nicht erfchopfen. - Kerner fommt es bei Befchreibung eines Bes genstandes gar nicht barauf an, ob bie Mertmale, Die wir angeben, innere ober außere find ( bem Gegenftande an fich, oder nur im Berhalts niß mit andern) zukommen; fobald fie nur bagu Dienen, ben Gegenstand von andern zu unters Wir fagen in ber Befchreibung bes Boldes, bag es neunzehnmal fchwerer fei als Baffer, weil durch diefes Berhaltnis das Gold von andern Rorpern unterschieden mird, ob mir gleich das Wefen deffelben dadurch nicht fennen lernen.

#### ad §. 200.

Von der Beschreibung ift die Prorterung (expositio) verschieden. Einen Begrif erörtern, heißt die Merkmale desselben, wenn gleich nicht ausführlich, darstellen. Bei der Beschreibung können wir noch andere Merkmale angeben, aber sie sind uns zu dem Behuse, wozu wir sie brauthen wollen, entbehrlich; bei der Erörterung eines Begrifs gebe ich zwar alle Merkmale an, die ich kenne, allein ich behaupte nicht, daß in dieset

Diefer Angabe nicht mehrere Mertmale feblen follten, weil fie noch duntle Borftellungen in mir find. So erponirt der Philosoph die Begriffe Substanz, Ursach, Recht, Billigkeit u. f w. Er giebt die Merfmale Diefer Begriffe an, von Defich finden, ob er gleich nicht dafür ftebt, daß er in ber Folge nicht noch mehrere werde bingu feben tonnen. - Benn ber Begrif gegeben ift, fo fann ich auseinander fegen, mas für Merkmale fich in ihm finden , wenn ich aber den Begrif felbft erft bilde, fo findet aledann feine Erposition, fon bern eine Deklaration fart; ich erklare, mas ich unter Diefem Begrif verftanden miffen will." So beflarirt Der Mathematiter, er wolle unter Dem Ausbrud Rechted ein Biered ; Deffen gegen= über febende Seiten parallel und gleich find ; und was rechte Winkel bat, berftanden wiffen!

ad \$ .. 201

Die Definition unterscheidet fich von der Erorterung dadurch, daß fie die mefentlichen Dertmale bes Begrife bollftanbig und pracis barffellt. - Es gehören alfo gur Definition drei Stude, Deutlichkeit, Ausführlichkeit und Pracifion. Gine Definition ift deutlich, "theile wenn Die Merkmale, die sie angiebt, beutliche oder klare Borftellungen find, theile, wenn burch fie bas gu Definirende (Definitum) wirflich Deutlich wird? Ausführlich oder vollständig ift fie ; wenn fiet alle mefentlichen Mertmale angiebt. Dracis, wenn fie nicht: ju viel Mertmale angiebt , nicht Merfmale nennt, Die schon in einander enthalten find. - Die Definition bes Kreifes , craff! eine Figur, Die bon einer einzigen Linie fo beballb nach berfelben lauter gleiche grade Linien gieben kann, bat Die brei von einer boutominienen anie dos Defi.

## 210 Abhandlung der reinen afgemeinen Logif.

Definition geforderten Eigenschaften. Sie ift beutlich, benn die Ausbrude Figur, Linie, grade Linie, Bunft, begrengen, find deutliche Begriffe, weil der Beometer fie definirt, ehe er Bur Definition Des Rreifes tommt. (Folgende Definition des Rreifes, der Rreis ift eine Figur, in der der Binfel deffen Spige im Umfreife liegt, und deffen Schenkel auf dem halben Umfreife rubet, ein rechter Winfel ift, fehlt Deutlichfeit, benn man weiß noch nicht was das beißt Umfreis, ferner, Die Schenkel des Winkels ruben auf bem balben Umfreis u. f. m. ). Gie ift aus. führlich, benn fie enthalt alle wefentlichen Merfmale. Richt ausführlich murde fie g. B. fein, wenn man fagte, der Rreis ift eine frummlinigte Rigur , denn die Ellopfe ift auch eine frummlinigte Rigur. Gie ift pracis, benn fie enthalt fein Merfmal doppelt. Dies mare 3. B. ber Fall, wenn man fagte, ber Rreis ift eine frummlinigte Rigur, die bon einer einzigen frummen Linie fo begrangt wird u. f. m.

Die Definition entspringt bei gegebenen Begriffen aus ber Erposition, Die willführlichen aus

ber Deflaration.

Alle gegebenen Begriffe können wohl erörtert, aber nicht desinirt werden, denn sie sind entweder durch Erfahrung (a posteriori) oder durchs Vorsstellungsvermögen (a priori) gegeben; die erstern leiden, da die Erfahrung bis ins Unendliche forts geseht werden kann, nicht sichere Grenzen, wesnigstens wird man immer die Möglichkeit neuer noch zu entdekender Merkmale zugestehen müssen. Sagt man z. B. Gold ist ein gelbes Metall, so kommt nachber hinzu, was neunzehnmal schwerer wie Wasser ist, ferner was sich dehnen läßt, was nicht rostet u. s. w. und so kann man bis ins Unendliche fortgehen. Bei den durchs Erkenntsnisvermögen selbst (a priori gegebenen Begriffen

fdeint freilich eine Definition moglich zu fein, ba ber Begrif bestimmt ift, aber ich werbe boch nie ficher fein, daß die bon mir borgenommene Analyfis (Auflofung) des Begrifs ausführlich ift, ob fich nicht noch in demfelben Duntle Bor-Rellungen finden, die wir in der Bergliederung. übergangen find, ob wir fie zwar in der Unmendung jederzeit brauchen. Daber follte man bon Der Auflosung durch Erfahrung gegebener Begriffe lieber ben Ausbrud Befdreibung, und von ber Auflosung ber a priori gegebenen, ben Ausbrud Brorterung brauchen. Billführlich gedachte Begriffe tann man freitich befiniren , benn man fann genau bestimmen, mas man babei bat benfen wollen, ba man ibn vorfäglich gemacht hat, aber ob diefem Begriffe ein Gegenstand forres fpondiren werde, bas ift eine Frage, Die bei ber Definition immer noch ubrig bleibt, und die fich nur in der Mathematif beantworten laft, weil. biefe ben Gegenstand, den sie befinirt, zugleich in ber Anschauung barftellt. Db wir nun gleich bier den Ausdruck Definition in feiner eigenthumlichen und folglich richtigen Bebeutung genommen haben, fo wollen wir doch, weil man eine Erorterung, fobald man nur derfelben bie großtmoglichfte Bolltommenbeit gegeben bat, Definis tion nennt, Die Benennung Definition eben fo brauchen.

5. 202. bedarf feiner Erlauterung.

#### ad §. 203.

Man theilt bie Definitionen in Verbaldefinis tionen, Mominaldefinitionen und Realdefini. tionen. Eine Definition heißt eine Berbaldefis nition, wenn fie die bloge Auseinanderfegung bes Borts enthalt, & B. Dreiech ift, mas brei Eden hat, Fürforge ift bie Gorge für jemandes Befte. -A: 3

## 212 Abhandlung ber reinen allgemeinen Logif.

Beste: Eine Mominaldefinition enthatt blos auffere Merkmale, Die ausider Bergleichung bes Begrifs mit andern fich ergeben, und daber blos Das Berbaltniß Diefes Begrifs gu andern. . Eine Realdefinition enthalt innere Merfmale. Nominaldefinition wird also nur fomparativ binreichendifein, dabingegen eine Realdefinition es in aller Rudficht ift. Ronnten mir ben Begenfand in allen Berhaltniffen barftellen , fo murbe Die Mominalbefinition Die Stelle Der Realbefinition pollfommen vertreten. Beispiele einer Dominaldefinition find : Rechtspflicht ift Diejenige Pflicht, Die erzwungen werden fann. Baffer ift ein Durchfichtiges Flufige, obne Farbe und Befcmad. - Die Mathematik liefert Beifpiele bon Realdefinitionen - Bas bier bon ben Definitionen gefagt ift, gilt auch bon ben Befchreibungen und Erörterungen.

#### ad §. 204.

Ein Cirkel ift eine krummlinigte Figur, ift eine zu weite Definition, denn sie begreift noch andere krummlinigte Figuren, die nicht Eirkel sind, z. B. Ellopfen unter sich. Ein Dreied ist eine Figur, die drei gerade Linien begrenzen, ist eine zu enge Definition, weil es die krummlistinigten und vermischtlinigten Oreiede ausschließt.

Liebe zu Gott ift eine himmlische Bermande schaft und hingebung feiner Gelbft in ber Gott-

beit, ift eine undeutliche Definition.

Liebe ift das Verhaltniß eines Liebenden zu bem der geliebt wird, ift eine Definition, die einen Cirfel enthält; wenn man Liebend erklart durch den, der Liebe empfindet, und geliebt durch das, wogegen Liebe empfunden wird.

für die Definition, daß fie keine Regel für die Definition, daß fie keine Regation ent balten darf., allein das gilt nuruif sofetnidas Desi-

Definitum tein negativer Begrif ift. Wie will man Schatten anders als Mangel bes Lichts, b. h. negativ befiniren?

fenntniß, die wir schon §. 92. bis §. 100. ausführlich abgehandelt haben.

#### ad §. 206.

Auffer der Bergleichung unserer Erkenntniffe mit den formalen Gefegen des Dentens, die wir aben angegeben baben, fann man noch bas Uebereinstimmen der Erkenntniffe unter fich als ein Rennzeichen der Bahrheit betrachten. Unfer Berftand ift das Bermogen, alles Mannigfaltige ber Erfenntnif in eine Ginheit bes Bewußtfeins su bereinigen. Alle Borffellungen, bon melcher Art und Beschaffenheit fie auch immer fein mogen, muffen fich boch mit bem Bewußtfein: 3ch bente, begleiten laffen, benn eine Borftellung, bei der bies nicht fatt fande, tonnte unfere Bor-Rellung nicht fein. Alle unfere Borftellungen und Erkenntniffe, die wir haben, muffen also so beschaffen fein, daß fie unter einander überein ftimmen, fich in ein Bewußtfein verbinden laffen. Erfenntniffe alfo, die nicht untereinander übereinstimmen, konnen nicht mahr fein. - Jemehr Folgen man daher aus einer Erkenntniß ziehen kann, die alle unter sich zusammenhängen; mit je mehreren Erkenntniffen ein Gas übereinstimmt, besto sicherer find wir fur die formale Babrbeit Deffelben.

Diese Regel ift der Grund, warum man durch strenges Folgern oft hinter Irrthumer kommt; sließt aus einer Erkenntnistein falscher San, der mit andern Erkenntnissen nicht zusammenstimmt, so ist die Erkenntniß, aus der er folgt, selbst falsch. — Wer bei seinen Behauptungen immer

#### 214 Abhandlung ber reinen allgemeinen Logit.

freng konsequent ift, kann also weit eher sich von seinem Irrthum überzeugen, so wie bingegen die seichten Köpfe, die unaufhörlich über Konsequenzmachereien schreien, die Untersuchung immer nur bis auf einen gewissen Punkt fortsübzen, und den Faden alsdann abschneiden, weil sie Folgen fürchten, die schwer zu widerlegen sind.

#### · ad §: 207.

Der Unterschied zwischen formaler Wahrheit der Erkenntnis und zwischen Modalität der Erkenntnis, die aufs Farmahrhalten sich bezieht, macht, wie ich gefunden habe, Anfängern Schwierigkeit. Formale Wahrheit ist, wie schon oft gesagt worden, das Uebereinstimmen der Erkenntnisse theils unter sich, theils mit den Gesenen des Denkens. Beim Farwahrhalten aber frage ich nicht, ob eine Erkenntniss mit den übrigen und mit den Gesenen des Denkens übereinstimmt (auch nicht ob sie mit dem Gegenstande übereinstimmt, welches materiale Wahrheit ist), sondern wie groß für mich der Grad der Gewisheit dieser Uebereinstimmung ist. Eine Erkenntnis kann wahr (formal und material) sein, und ich kann doch keine völlige Gewisheit haben.

#### ad §. 208.

Ueberredung ist ein Fürwahrhalten, das lebiglich auf subjektiven Gründen beruht. So überredet man den gemeinen Mann, Gespenster und Herenzu glauben, wenn man sich dabei auf Autorität seiner Vorältern beruft; so überredet man andere, in geheime Gesellschaften zu treten, wenn man ihnen fälschlich Nugen für das ganze Menschengeschlecht daräus verspricht. Der Ueberzredung sieht die Ueberzeugung entgegen.

Ueberzeugung ift ein Fürmahrhalten, wobei bie subjektiven Grunde zugleich die objektiven

Grun=

Gründe sind. — Ein Grund ist subjektiv, wenn er auf der individuellen Beschaffenheit dessenigen beruht, bei denen er sich sindet, also nur für ihn gilt. Objektiv hingegen, wenn er aus der Sacke selbst genommen ist, oder Allgemeingültigkeit hat. Nan kann einen König überreden, es sei nöthig einen Krieg zu führen, und man kann ihn davon überzeugen. — Oft überreden die Prediger die Leute zur Tugend. Ueberzeugung hat also den Rang vor Ueberredung. Gewisheit durch Ueberzeugung gewirkt, ist unveränderlich, Fürwahrsbalten durch Ueberredung hervorgebracht, kann verändert werden. Der Mathematiker und der Philosoph muß überzeugen, der Dichter übersedet zuweilen.

Meinen ist ein Farwahrhalten, wobei ich weiß, daß meine Grunde weder subjektiv (für mich) noch objektiv (für jedermann) gultig sind. Ich meine, die in Europa jest herrschende Aufklärung wird kros aller angewandten Mühe, sie auszurotten, sich nie völlig ausrotten tassen. Ich weiß wohl, meine Grunde dafür sind nicht von der Art, daß sie für mich und also auch nicht für jedermann überzeugend sind, allein ich habe doch mehr Grunde dafür als dawider, daher sage ich, ich

meine.

Blauben ist ein Fürwahrhalten aus Gründen, die für mich zureichend sind, von denen ich aber zugestehen muß, daß sie nicht für jedermann gelten, Allgemeingültigkeit haben, sie sind subjektiv aber nicht objektiv hinreichend. Ich glaube eine Unsterblichkeit der Seele, d. h. die Gründe, die ich für diese Behauptung habe, sind für mich binreichend, sie beruhen auf eine Forderung meiner Bernunft, die sie thun muß, wenn sie in theoretischer und praktischer Rücksicht sich nicht mit sich selbst entzweien will. Dieser Glaube an Unsterblichkeit beruht auf meine Ueberzeugung von der

## 216 Abhandlung ber reinen allgemeinen Logit.

ber Moralität. Diese ift nur für mich hinreischender Grund zur Annahme dieser Behauptung, allein ich kann nicht fordern, daß jedermann fie,

fo wie ich, annehmen foll.

Wissen ist ein Fürwahrhalten aus subjektiv und objektiv zureichenden Gründen. Der Mathematiker führt für den Saß, daß in einem jeden Dreiede alle drei Winkel zusammengenommen zween rechten Winkeln gleich sind, nicht blos Gründe an, die für ihn, sondern die für jedermann gelten.

#### ad §: 209.

Steigt man bon dem niedern Grade ber Gewisheit zu den hohern auf, fo fommt zuerst das Meinen, dann das Glauben, und fodann das Wiffen. Für die problematischen Urtheile gilt bas Meinen, für die affertorischen das Glauben,

für die apodiftischen das Biffen.

Das Meinen läßt sich von allen am wenigsten mittheilen, und also läßt sich über Meinungen am wenigsten streiten; denn Grunde, die für mich wichtig sind, können es für andere nicht sein; wenn ich einigen Grunden das Uebergewicht zusgestehe, weil die Gegengrunde sehr schwach sind, so folgt daraus nicht, daß andere ihnen auch das Uebergewicht zugestehen werden, weil es möglich ist, daß sie noch Gegengrunde haben, die mir uns bekannt sind.

Der Glaube laßt fich zwar mittheilen, in fofern man einerlei subjektive Beschaffenheit poraussent, allein er wird doch nicht bei allen gleiche

Starfe haben.

Das Wiffen muß sich allgemein mittheilen lassen. Der Geometer hat nicht zu fürchten, daß jemand seine Grunde für den San, daß in einem jeden Dreied alle drei Winkel zusammengenomsmen zween rechten gleich sind, nicht gultig sins den

ben werbe, fobald er nur voraussen kann, bag er fie berftanden bat; und die Ueberzeugung (ber Grad bes Furmahrhaltens), die er burch feine Grunde hervorbringt , wird bei allen gleich ftart fein.

Dem Meinen barf fein Glauben und fein Biffen entgegenfteben. Dies ergiebt fich aus ber Erflarung Diefer brei Ausbrucke leicht. Ich fann nicht fagen, ich meine meine Geele ift bergangs lich, wenn ich glaube, fie ift unfferblich; ich kann nicht fagen, ich meine Friedrich ber Große ift nicht todt, wenn ich weiß, daß er gestorben ift.

Der Glaube wiegt die Meinung auf, aber es barf ibm fein Biffen widerfprechen. Befent, es konnte mir jemand aus obiektip hinreichenden Grunden darthun, daß meine Geele mit dem-Tode des Rorpers auch getodtet merde, fo merde ich die Unsterblichkeit der Geele nicht mehr glaus ben fonnen .:

ad \$. 210. 3243 Eine Meinung (Muthmagung), Die allein fubjeftibe Grunde, gar feine objeftiven Grunde bat, ift eine Chimare, Birngespinst. Gie ift ein bloges Spiel der Einbildungsfraft, das weder Erfahrung noch Bernunft unterftugt. Go ift die Borftellung eines folden Defpotismus, mo felbft Die Gedanken der Menschen gefesselt werden sol= len, ein Birngefpinft. Bas meiner Meinung nach mahr ift, muß, wenn es nicht alle Grunde fur fich hat, menigstens mehr Grunde fur als wider fich haben. Dasjenige, mas mehr Grunde für als wider sich hat, ist wahrscheinlich. Wahrscheinlichkeit ist also das Fürwahrhalten aus Gründen, wobei man sich aber bewußt ist, daß die Grunde unzureichend find, fich von der Sache gewiß zu machen. — Man unterscheidet logische und reale Wahr-

fcein= ינש יותל.

# 218 Abhandlung ber reinen allgemeinen Logif.

fceinlichkeit. Benn Die Babricheinlichfeit mein Urtheil betrift, fo ift fie logisch (probabilitas); betrift fie aber die Sache, fo ift fie real (veri-smilitudo). Bei der realen Bahrscheinlichkeit werden alle moglichen Galle aufgegablt, und fo-Dann unterfucht, wie viel mögliche Salle auf einen wirflichen tommen. Go ift bie Rebe bon realer Babricheinlichkeit, wenn man fragt, wie groß ber Grad ber Bewifteit ift, baf man unter to Burfen mit 6 Burfeln 36 merfen werde. pergleicht bas Berbaltniß ber überbaupt moalis den Burfe, mit benen bie gefcheben follen. Bier giebt es einen mathematischen Kalful, weil man bie Grunde als gleichartig anfieht. - Bei logischer Bahrscheinlichkeit giebt es feinen folden Kalkul, benn die Grande für und wider eine Meinung find ungleichartig, und oft halt ein einziger Grund gebn andern das Gleichaewicht. Wenn man fragt, ob es mabricheinlich ift, baß ber Raifer feinen Unterthanen mehrere Freiheiten augesteben merbe, fo fommt es bier nicht auf bas Berhaltnif ber überhaupt möglichen galle an, fondern man foll die Grunde bafur und bamiber untereinander abmagen. Bierzu gebort nun Urtheilsfraft, für bie fich feine allgemeinen Regeln geben laffen.

#### ad §. 212.

Judicia proeuia (vorläusige Urtheile) sind pros
blematische Urtheile, die ein Meinen ausdrucken,
die man vor genauerer Untersuchung der Sache
fällt, und wo man sich vorbehält, sie nach Beschaffenheit der Umstände abzuändern oder beizubehalten. Sie gehen also den assertorischen
und apodiktischen Urtheilen vorher und kännen
zu diesen erhoben werden. — Sie dienen sehr zur Ersindung neuer Wahrheiten. Zuerst fällte
der Ersinder des Sazes, daß in einem gleichschenkschenklichten Dreied die Winkel über der Grundslinie gleich sind, dies Urtheil blos als vorläufig, es schien ihm so; er maß vielleicht bei einigen gleichschenklichten Dreieden, die er verzeichnete, die Winkel über der Grundlinie, und fand sie gleich, und dies bewog ihn, zu untersuchen, ob

Diefer Gan allgemeingultig fei.

Alle Erfindungen, auf die der Zufall nicht leitete, sind durch vorläusige Urtheile hervorgesbracht. Montgolster fällte ein vorläusiges Urztheil, daß ein leichter Ueberzug, mit Rauch aus nassem Stroh gefüllt, steigen wurde, weil der Rauch an sich in die Hohe steigt, und dies Urztheil bewog ihn zu Versuchen. Da der Versuch dies Urtheil bestätigte, so wurde es von einem problematischen Urtheil zu einem affertorischen erhoben. Aber nicht blos bei Erfindungen, sons dern auch bei den indirekten Veweisen haben die vorläusigen Urtheile ihren Nunen. Man nimmt ein Urtheil vorläusig als wahr an, und zeigt sos dann, weil sich Folgen daraus ergeben, die and dern schon als wahr erkannten Sägen widerstreis ten, daß diese vorläusigen Urtheile salsch sind.

#### ad §. 213.

Unter Aufschiebung eines bestimmenden Urstheils (suspensio judicii) versteht man das Fällen eines problematischen Urtheils, bei dem man sich vorbehalt, das mahre Urtheil noch zu sinden. Ist diese Aufschiebung von der Art, das ich durch Untersuchung das bestimmende Urtheil noch zu sinden hoffe, und dient dies vorläusig gefällte Urtheil mir zu Aufsuchung des bestimmenden Urtheils, so ist die Aufschiebung Fritisch. 3. B. wenn der Staatsmann sagt, es scheint mir für diesen Augenblick, als sei das physiokratische System dem Wohl des Landes am angemessensten, und dient ihm dies Urtheil zur Untersuchung der Gründe

# 229 Abhandlung ber reinen angemeinen Logif.

Gründe für diese Meinung, so war seine Aufschiebung des Urtheils kritisch. — Wenn die Pyrrhonisten hingegen behaupten, daß wir immer nur problematische nie assertorische und apodiktische Urtheile fällen könnten, so heben sie die Möglichkeit des bestimmenden Urtheils ganz auf, und ihre Aufschiebung ist skeptisch. Man sollte eine skeptische Aufschiebung lieber eine völlige Auschebung des bestimmenden Urtheils (renuntiatio judicii) nennen. So geben wir das bestimmende Urtheil über die Natur unserer Seele ganz auf.

#### ad §. 214.

36 ermahne hier beilaufig ber Borurtheile, worunter man falsche Urtheile versteht, die man falfchlich fur mabr balt, und bei andern Urthei= len jum Grunde legt. Dicht bas Fallen eines ieden falschen Urtheils ift schon Irrthum, und hient zum Vorurtheil, benn man kann auch zu anberm Behufe falfche Urtheile fallen, mobei man weiß, daß fie falfch find. Go fallt man bei indireften Bemeisen falfche Urtheile, allein man weiß fehr mohl, daß fie falsch find, und bedient fich derfelben blos, um die Wahrheit zu finden. Ferner muß ein falsches Urtheil, wenn es Boruribeil werden foll, als Pringip zu andern Urtheilen gebraucht werden. - Go ift 3. B. der Gan: Die Fürsten haben ihre Gewalt von Gott, blos ein falscher San, er mird aber ein Borurtheil, wenn man baraus berleitet, daß man ihnen eben fo wie der Gottheit gehorchen muffe.

Die Vorurtheile aber geboren eigentlich zur Logif des Scheins (Dialeftik), wo gezeigt wersten muß, worauf sie beruhen und wie sie zu heben sind. Ich bitte den Leser, das, was ich im December 1790 der deutschen Monatsschrift über die

Die Vorurtbeile gefagt babe, wo ich etwas meitlauftiger gemefen bin , nachaulefen.

# ad §. 215.

.. Unter Spoothefen verfteht man Erflarungen von etwas Wirflichen; burch etwas anders, beffen Wirflichkeit entweder nicht erwiesen werden fann, ober boch nicht erwiesen ift. - Bent Guler, um bas Geben zu erflaren, annimmt: Daß im gangen Beltraum eine feine flußige elaftis fche Materie ausgebreitet fei , Die er Aether nennt, fo ift dies eine Spoothefe, benn fie bient bagu, um etwas Birfliches ( bas Geben) zu erflaren , ob die Wirklichkeit bes Aethers gleich felbft nicht erwiesen ift; wenn es gleich überhaupt möglich mare, daß fie ermiefen werden fonnte, wenn mir feinere Ginne batten. Eben fo ift Die Annahme ber magnetischen Materie, um das Angieben Des Gifens beim Magneten ju erflaren, eine Sy= pothefe. Spothesen find also problematische Urtbeile.

Eine Sppothese gewinnt am Grade der Bes wißheit, wenn fich aus ihr viel erflaren laft (Quantitat), je leichter fich etwas aus ihr er= Elaren lagt (Qualitati), wenn man gu ihrer Uns terftugung feine neue Sulfshppothefen braucht (Relation), übrigens muß Die Sppothese selbft an fich moglich fein (Modalitat). Die Lehre pon den Sypothefen gehort eigentlich in die ans gewandte Logit, weil Dabei auf Die Ginfchran= fungen des menschlichen Dentens Rudficht genommen wird.

<sup>... §. 216.</sup> ift burch bas Borbergebende an fich leicht verständlich, und bedarf keiner weitläuftis gen Auseinanderfegung. 5 11 n 7 : 2 . 11 2300 . 11 . 1 . 1 . 1

# 222 Abhanblung ber reinen allgemeinen Logit.

#### ad. §. 217.

Der Glaube unterscheibet fich baburch bon Der Meinung (Muthmaßung), daß bei ihm die fubjeftiven Grunde, Die das Furmahrhalten befimmen ; gureichend find, da fie bingegen bei ber Muthmaßung felbft von bemjenigen, ber fie bat, für ungureichend erfannt merben: beibe kommen aber darin überein, daß bie vorhandenen phiektiven Grunde nicht gureichend find. Die fubjeftiven Brunde, Die bas gurmabrbalten beftimmen , find Absichten , 3mede , Intereffe u. f. m., und diefe find nun beim Glauben gur Beffimmung jum gurmahrhalten binreichenb. tonnen bier zwei Salle fatt finden, entweder die Amede find nothwendig oder zufällig, und jeder Diefer Salle bat wieder zwei Arten, entweder ift ber Glaube das einzige Mittel Diefen 3med zu er reichen, ober er ift es nicht.

Wenn der eifrige Ratholit deshalb Die Surbitte ber Beiligen glaubt, um bier ein reicher Mann zu werden , fo ift 3wed und Mittel gufal-lig. — Wenn die Bernunft das bochfte Gut als bas nothwendige Biel ibres Strebens anerfennt, und fie gleichwohl die Möglichkeit der Realitat Diefes 3mede nicht anders anerkennen fann , als burch Annahme einer Gottheit, fo ift der Glaube an Die Gottheit ein nothwendiges Mittel zu eis nem nothwendigen 3med. Gin Glaube, bei bem bas Intereffe ein nothwendiges Intereffe ift, und ber als bas einzige Mittel zu Diesem 3med gu betrachten ift, beißt ein nothwendiger Glaube, und ba die Bernunft allein nothwendige 3mede geben fann, fo beift Diefer Glaube ein Dernunftglaube: Go ift ber Blaube an Gottbeit und Unfterblichkeit ein Bernunftglaube, weil bas Intereffe babei ein nothwendiger , burch bie Bernunft felbft gegebener 3med ift. - Der Glaube 133

an die Gottbeit und an die Unfterblichkeit ift eben so gut Hypothese zur Austasung eines Problems wie jede andere Hypothese, z. B. zur Erklärung einer Naturerscheinung, allein er unterscheibet fich von andern Sypothefen dadurch, daß die: Auflöfung des Problems von der Bernunft schlechterdings gefordert werden muß, daß sie die Aufs-lofung nicht wie Erklarung der Naturerfcheinuns gen bon ber Sand weifen fann, fondern fich fchlechterbings barauf einlaffen muß; ferner fins bet fich auch bei ibm bas Unterscheibenbe, baß man bon ibm beweifen fann, bag er bie einzige für und Menschen mögliche erklarende Sprothese. ift; wenn wir gleich zugestehen muffen, daß eine andere Auftofung an und fur fich felbst nicht uns möglich fei, ein Umftand, wodurch der Glaube an die Gottheit vom Wiffen, Beweifen und Erfennen berfelben unterschieden wird.

Sieht man beim Glauben auf den Inhalt Des Zweds, so zerfällt er in den moralischen (wenn ber 3med eine Erfüllung ber Pflicht), in den pragmatischen (wenn ber 3med bie Erfüllung einer Rlugheiteregel), in ben hiftorifchen (wenn ber 3med bas Erklaren gefchehener Dinge), und endlich in den doktrinalen (wenn der 3med Erfenntniß ift). Allein Die weitere Auseinanders fenung Diefer verschiedenen Arten gebort nicht in Die reine allgemeine Logit, weil man babei auf ben Inbalt ber Erfenntnig Rudficht nimmt. 49: 34

#### ad 6. 218.

Das Wiffen ber Dinge ift von doppelter Art, entweder durch den Weg der Erfahrung, oder a. priori burch bas Erfenntnifbermogen felbft; im! erften Fall beißt es empirifch, im andern ratios Alle Erfahrungen find an und für fich afe: fertorisch, fobald man aber aus ihnen allgemeine Regeln bilden will, fo muß man nicht bergeffen,

## 224 Abhandlung bet reinen allgemeinen Logif.

vaß diesen Regeln keine strenge Allgemeinheit und Rothwendigkeit zukommen kann. — Diese beiden Kennzeichen sinden sich hingegen bei Den Erkenntnissen a priori, und mussen sich bei diesen sinden, weil sie in der unveränderlichen Naturides Erkenntnisvermögens selbst gegründet sinde Das rationale Wissen (die rationale Erkenntnis) ist wieder von doppelter Att, entweder phistosophisch oder mathematisch. Im ersten Fall beruht sie blos auf Begriffen, im lestern Fall werden diese Begriffe noch in der reinen Ansschauung dargestellt (konstruirt). Beide Arten des rationalen Wissens haben apodiktische (unwisserscheide) Gewisheit, allein die lestere unsterscheidet sich von der erstern noch dadurch, daß sie Evidenz (Augenscheinlichkeit) hat.

ad §. 219.

& Grunde, Die dagu bienen, unfere Uebergeugung mantend zu machen und unfern Beifall aufzuheben, beißen 3weifel. Go find die Grunde, Die man aus ber Ratur ber Ariftofratie gegent Die Gute berfetben hernimmt , 3meifel gegen Die Gute derfelben. Diefe Grunde find nun wieder entweder aus der Ratur des Gubiefts bergenomis men, und nur fubjettis gultig, ober fie fliegen aus der Ratur des Dbjefte und find allgemeingultig .. - 3meifel, Die noch nicht deutlich einge= feben werden, die auf dunklen Borftellungen beruben, beißen Strupel. Der gemeine bat felten deutliche Grunde gegen eine Bebauptung, gewöhnlich nur Strupel. Ich weiß nicht, fagt er, das fcheint mir doch nicht fo gang richtig gu fein , ba muß fich noch mas bagegen fagen laffen. [ aber ich fann nur nicht angeben mas. Strupel muffen erft zu 3meifel erhoben merben, wenn fie! getoftemerben follen . Diefe Deutlichmachung eis! ner Borftellung, in fofern fie Grund gegen eine

Behauptung abgiebt , Diefe Bebammenfunft ber Gebanken ift fur ben Lebrer einer Wiffenschaft eine außerft michtige Sache; er mird, menn er biefe Runft nicht versteht, Schwierigkeiten und Strupel nie vollig beben.

In fofern ein 3meifel gegen bie Meinung eines andern vorgetragen wird, beißt ein Binwurf.

Beifall ift dasjenige subjektive, mas ben Berftand jum Furmabrhalten bestimmt.

#### ad §. 220.

Wenn nun aber auch unsere Erkenntnisse an sich vollkommen sind, so sind sie darum noch nicht wissenschaftlich, dies werden sie erst durch die Berbindung untereinander; durch Anordnung und Bufammenhang. - Man muß durch die Idee eines Ganzen die Anzahl ber Theile bestimmen, und fie unter einander zur Einheit verbinden. Dies geschieht theils burch die Eintheilung ber Begriffe, theils burch bas Ableiten einer Ertenntniß aus ber andern (Beweife).

#### ad §. 221.

Binen Begrif eintheilen, beift, Die unter ihm enthaltenen Porftellungen vollffandig angeben. Man theilt die Menschen in Gelehrte und Ungelehrte, d. h. man zeigt an, bag unter Menfchen die Borftellungen Gelehrte und Ungelehrte enthalten find , und Die Sphare beffelben erfullen. Die Sphare bes Begrifs, Die eingetheilt werben foll, beißt das Divifum, die Theile felbft die Rintheilungeglieder (membra divisionis), bas Merfmal, wornach bie Eintheilung porgenommen

# 226 Abhandlung ber reinen allgemeinen Logit.

ist, und welches mir anzeigt, daß die Einthetzlungsglieder disjunkt sind, heißt der Kintheilungsgrund (fundamentum diussanis). In dem gegebenen Beispiel ist Mensch das Divisum, Gelehrt und Ungelehrt die Eintheilungsglieder, Gelehrfamkeit der Eintheilungsgrund. — Wenn man die Menschen eintheilt in weiße, schwarze, gelbe und kupferkardne, so ist Mensch das Divisum, weiße, schwarze, gelbe und kupferkardne die Eintheilungsglieder, die Farbe der Haut der Eintheilungsgrund.

#### ad §. 222.

Man kann die Vollkommenheit einer Eintheis lung der Quantitat, Qualitat, Relation und Dos dalitat nach betrachten.

- 1) Der Quantität nach. Jedes Einthellungsglied ift eine dem Diviso untergeordnete Borstellung, solglich ist das Divisum in jedem Eintheilungsgliede immer ganz enthalten, und das Divisum hat also immer eine größere Sphäre als jedes Eintheilungsglied. Die Vorstellung Mensch hat eine größere Sphäre als Gelehrte und Ungelehrte. — Ferner ergiebt sich hieraus, daß jedes Divisum ein Begrif sein muß, denn gesett auch, alle Eintheilungsglieder wären einzelne Vorstellungen (Anschauungen), so begreift doch das Divisum sie alle unter sich, und ist solglich Vegrif.
- 2) Der Qualität nach. Die Glieder der Einetheilung muffen zu einem Ganzen zusammenstimmen, weil fonst die Eintheilung nicht vollständig ware. Gelehrte und Ungelehrte muffen zusammen genommen die ganze Sphäre des Begrifs Mensch ausmachen.

3) Der Relation nach. Die Glieder der Eintheilung muffen sich einander wechfelseitig ausschließen, weil sie koordinirte Vorstellungen sind, daher muffen sie sich nicht in Ein Bewußtsein verbinden lassen, d. h. sie muffen widersprechende Merkmale enthalten. So lassen sich bei der Eintheilung der Menschen der Farbe nach in weiße, gelbe, schwarze und kupferrothe, weiß, gelb, schwarz und kupferroth nicht in eine Einheit des Vemußtseins vereinigen.

Hieraus ergieht sich, daß keine subordinirte Glieder als koordinirte Glieder mit in die Einstheilung gebracht werden durfen. Wenn man sagt, man theilt die naturlichen Körper in das Mineralreich, Pflanzenreich und Thierreich, so hat man subordinirte Glieder in die Eintheilung gebracht. Eigentlich mußte man sagen, man theilt die naturlichen Körper in unorganisirte (Mineralien) und organisirte. Die organisirten theilt man wieder in Pflanzen und Thiere.

4) Der Modalität nach. Sobald man ein Glied der Eintheilung sest, so ist dadurch der Eintheilungsgrund, und dadurch sind alle übrizge Glieder der Eintheilung bestimmt. Wenn man weiße Menschen als Eintheilungsglied des Begrifs Menschen nennt, so ergiebt sich daraus, daß die Farbe der Haut der Eintheilungsgrund ist, und dadurch werden die noch übrigen Einztheilungsglieder schwarz, gelb und kupferfarben auch bestimmt. Wenn also ein Glied der Einztheilung gesett wird, mussen die andern auch nothwendig gesett werden.

# 228 Abhandlung ber reinen allgemeinen Logif.

#### ad §. 223.

Es fällt in die Augen, daß alle Eintheilungen durch dissunktive Urtheile geschehen. Das Divisum ist das Subjekt des dissunktiven Urtheils, die Eintheilungsglieder machen das Prädikat. 3. B. die Menschen sind entweder Gelehrte oder Ungelehrte. — Da die Logik von allem Inhalt absstrahirt, so wetden ihre Eintheilungen nur durch A und non A, d. h. dichotomisch zweigliedrig sein können; und die Eintheilungsglieder werden sich widersprechen. — Ist aber die Eintheilung nicht blos logisch, sondern real, so kann sie mehr als zwei Glieder haben, Trichotomie, Tetrachotomie u. s. w. sein, und die Eintheilungsglieder werden sich widerspreiten.

#### ad §. 224.

Man kann nun, wenn man will, die durch eine Eintheilung erhaltenen Eintheilungsglieder von neuem eintheilen, und sodann erhalt man Unterabtheilungen. Wenn man die natürlichen Körper in organisirte und unorganisirte eintheilt, und die organisirten wieder in Pstanzen und Thiere, so sind Pstanzen und Thiere Unterabtheisungen, weil sie erst unter organisirte Körper und vermittelst dieser unter natürliche Körper stehen.

Wenn man ein und dasselbe Divisum in verschiedener Rudsicht (nach verschiedenen Sintheis lungsgründen) eintheilt, so erhält man Aebeneintheilungen. Gelehrte und Ungelehrte; Gestunde und Nichtgesunde sind Nebeneintheilungen der Vorstellung Mensch: bei der ersten ift Gelehrsfamkeit, bei der zweiten Gesundheit der Eintheislungsgrund.

Wenn man die Eintheilungen und Unterabtheilungen einer Borstellung so darstellt, daß sie leicht übersehen werden können, so erhält man eine Tabelle.

Natur

unorganisirte (Mineralien) organisirte

Pflanzen , Thiere.

Erde und Steine, Salze, brennbare Rorper, Metalle.

#### ad §. 225.

Einen Sat beweisen, heißt ihn aus objektiven Gründen hinreichend darthun, also zweckt
ein Beweis auf Ueberzeugung, auf Wissen ab.

— Meinungen und Glauben können nicht bewiessen werden, weil sie auf subjektiven Gründen bezuhen. Ein Grund ift das, woraus etwas erskamt wird. — Etwas aus Gründen herleiten, heißt schließen, da man nun bei einem Beweise den zu beweisenden Sat aus Gründen herleitet, so werden die Beweise aus Schlüssen hergeleitet werden müssen. Wenn man aus dem Saze: daß alle Maximen des Handelns, wenn sie moralisch sein sollen, sich zu einer allgemeinen Gesetzes bung schicken müssen, ableitet, daß die Maxime, es sei erlaubt, jemanden etwas zu entwenden, wenn er es nur nicht merkt, nicht moralisch sei, so hat man den letzern Sat bewiesen. — Man hat nämlich sotzenden Schluß gemacht:

Jede Marime, die moralisch sein soll, muß sich zur allgemeinen Gesetzgebung schicken, nun schickt sich die Marime unbemerkt zu stehlen, nicht zur allgemeinen Gesetzgebung,

folglich ift sie nicht moralisch.

# 230 Abhandlung ber reinen allgemeinen Logif.

Jeder dieser Pramiffen erfordert vielleicht eis nes neuen Beweises, der wieder in abnliche Schluffe aufgeloft werden fann.

#### ad §. 226.

Ein Sat, der nicht aus andern Satzen wiester abgeleitet werden darf (der keines Beweises bedarf), sondern dessen Wahrheit man einsieht, sobald man ihn versteht, heißt ein Grundsay. Wir haben oben bei der Lehre von der formalen Wahrheit derselben gedacht, und drei Satze genannt, die den Namen der Grundsatze verdienen.

### ad §. 227.

Man theilt bie Beweise in direkte ober oftenfive und in indirekte ober apagogifche. Beweis ift direkt ober oftenfiv, wenn er ben San aus Grunden geradezu barthut. Gie beruben auf den Gat des gureichenden Grundes. Wenn ich fage, Cajus ift fterblich, weil er ein Mensch ift, so habe ich einen Direkten Beweis geführt. - Ein Beweis ift indireft ober apago. gifch, wenn man zeigt, bas Begentheil bes behaupteten Sapes tonne nicht fein. Ich murde eisnen indirekten Beweis fur die Sterblichkeit bes Cajus führen, wenn ich behauptete, es fei une möglich, daß Cajus unfterblich fei. - Die inbireften Beweife beruben auf das Bringip bes ausschließenden Dritten, und da alles das nothwendig ift, beffen Gegentheil unmöglich ift, fo führen fie Nothwendigfeit bei fich. — Allein, ob fie gleich ben Bortheil haben, daß Die Nothwen-Digkeit Des behaupteten Sapes bei ihnen in Die Augen fällt, fo fteben fie dagegen ben Direften Beweifen in dem Stude nach, baf fie feine Gin= fict

ficht in die Natur des zu bemeifenden Sages liefern. Daber ftrauben fich auch Anfanger, ob fie gleich oft fetbit nicht miffen warum, gegen bie indiretten Beweife in ber Beometrie, weit fie nicht, wie die bireffen, den gu beweifenben Gas aus ber Datur bes Gegenftandes felbft berleiten.

### ad §. 228.

Die in diefem f. gegebene Gintheilung ber' Beweise , in Beweise a priori und a posteriori. ift leicht verständlich. Die Erperimentalphysit 3... B. liefert Beweise a posteriori, die reine allgemeine Logif und die Mathematif 3. B. Beweife a priori. Wenn man bas Dafein ber Gottheit aus Erfcbeinungen in ber Ratur, aus dem Gemitter, ober aus bem Runftinftinft Der Spinne u. f. m. barthun will, fo berfucht man einen Beweis a posteriori. Bill man diefen Gas aus ber 3bee Des allervollkommensten Befens ableiten, fo persucht man einen Beweis a priori. - Die Beweise ber Mathematik unterscheiden fich bon ben philosophischen Beweisen dadurch, daß sie ihre Grunde in der reinen Anschauung darlegen und Daber Evidens bei fich fuhren, weshalb fie auch ben Ramen der Demonstrationen erhalten. Der Mathematifer verzeichnet fein Dreied im Raume, giebt Balfelinien u. f. m., und bringt fo feinen Beweis anschaulich und boch mit apodittifcher Gewifheit vor, und dies fann ber Philosoph, . ber feinen Begrif nicht fonftruiren fann, nicht.

§. 229. 230. und 231. bedurfen feiner Erlauterung.

# 232 Abhandlung bet reinen augemeinen Logif.

#### A ad 6. 232.

Man fann nun endlich bei ber foftematifchen Erfenntnif (Biffenschaft) noch auf Die Art Des Bortrags feben. In jeder Art der Darftellung, Die nicht rhapfodiftifch ift, muß Einheit herrschen, beruht diefe Ginheit ber Darftollung auf deutlich gedachte Prinzipien, fo heißt fie Methode (modus logicus ), bat fie aber fein anderes Richtmaaß als das Gefühl der Einheit der Darftellung , fo beißt sie Manier (modus aestheticus). Methode wird alfo durch die Bernunft, als bas Bermogen ber Bringipien, bestimmt, Manier beruht auf Gefcmad. - Der Philosoph bat in feinem Bortrage Methobe, der Runftler, ber Dichter zeigt. Manier. Man muß von der Methode bes Plas to, Ariftoteles, Rant u. f. m., und von ber Manier des Shakefpear, Gothe u. f. w. reden. — Da nur die Regeln der Bernunft, Die fich auf Begriffe bringen laffen muffen, in die Methobenlehre ber Logif geboren, fo werden wir auch nur die Methode abzuhandeln baben, die Manier gebort in Die Aefthetif.

#### ad §. 233.

Man theilt die Methode in die analytische und synthetische. Bei jener steigt man von den Folgen zu den Bedingungen, von den Resultaten zu den Gründen auf, daher erhält sie auch den Namen der regressiven Methode. Beispiele jener Methode liefert Kants Prolegomena, seine Grundlegung zur Metaphysis der Sitten. — Diese Methode ist gewöhnlich die leichtere, wenn gleich zuweilen die weitläuftigere, die Beweise in ihr werden durch Prospllogismen geführt — Bei der synthetischen Methode steigt man von den Bedingungen zu den Folgen, von den Gründen

den zu den Resultaten ab, daher heißt sie auch progressive Methode. Sie ist die gewöhnliche, und beruht auf Episyllogismen. Kants Critik der reinen und der praktischen Vernunft, sind Beispiele einer solchen Methode.

#### ad §. 234.

Diejenige Methode, die darauf abzwedt, durch direktsinthetische Sage aus Begriffe Bahrheiten apodiktisch zu beweisen, heißt dogmatisch. Mathematisch wird sie genannt, wenn man durch direktsputhetische Sage aus der Ronstruktion der Begriffe Bahrheiten apodiktisch beweisen will.

Man nimmt auch das Wort dogmatische Methode oft in einer weitern Bedeutung, und versteht darunter diesenige Art des Bortrags, wodurch etwas gelehrt (behauptet) wird.

Skeptisch wird die Methode genannt, wenn man Zweifel gegen vorgetragene Behauptungen vorlegt. Diese skeptische Methode wird kritisch, wenn man die Grunde für vorgetragene Behauptungen untersucht.

Man muß ffeptische Methode und Skeptiscismus unterscheiden. Unter Skepticismus versteht man diesenige Art der Philosophie, die es zum Zweck hat, alle unsere Erkenntniß unzsicher zu machen. — Eben so ist auch dogmazische Methode und Dogmatismus unterschiez den. Der Dogmatismus trägt apodiktische Beweise vor, ohne vorher untersucht zu haben, ob sich überhaupt von den Gegenständen, von welchen er spricht, etwas sagen läßt.

234 Abhandlung ber reinen angemeinen Logif.

Bei 5. 235. bergleiche man Die Erlauterung bon \$. 7.

. 15. 236. ift leicht berffanblich.

Regifter.

# Register.

| 21.                                     | Begrif, nicht buntler, G.               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Arbfolge, S. 75.                        | - beutlicher, S. 36.                    |
| Abfolge, S. 75.<br>Alexander von Aphro= | - undeutlicher, G. 36.                  |
| disias, S. 16.                          | - flarer, G. 36.                        |
| Analytif, S. 14.                        | - verworrener, G. 36.                   |
| Unalogie, S. 138.                       | - Wechfelbegriffe, G. 47.               |
| Anschauung, S. 25.                      | - disjunftive, S. 48.                   |
| Aristoteles, S. 16.                     | - disparate, S. 48.                     |
| Art, S. 31.                             | - bejahende, S. 51.                     |
| — nachste, S. 34.                       | - verneinender, S. 51.                  |
| - entfernte, G. 34.                     | - unendlicher, S. 53.                   |
| - subalterne, S. 34.                    | - möglicher, S. 56.                     |
| Attribute, G. 55.                       | - wirklicher, S. 56.                    |
| - gemeinsame, G. 55.                    | - nothwendiger, G. 56.                  |
| - eigenthumliche, S.55.                 | Beifall, G. 270.                        |
| Aufschiebung eines Urtheile,            | Beschreibung, G. 208.                   |
| S. <u>264.</u>                          | Beweis, G. 199.                         |
| fritische, S. 219.                      | - direfter (oftenfiver), G.             |
| steptische, S. 220.                     | 276.                                    |
| 25.                                     | — indirefter (apagogischer)             |
| <b>4.</b>                               | ©. <u>230.</u>                          |
| Begehrungevermögen, G.                  | - a priori, S. 231.                     |
| Begehrungevermögen, G.                  | — a posteriori, S. 231.                 |
| Begreifen , S. 204.                     | Beweisen, G. 229.<br>Bewußtsein, G. 35. |
| Begrif, G. 23, 25.                      | - mittelbares, S. 35.                   |
| - boherer, S. 29.                       | - unmittelbares, G.35.                  |
| - niederer, G. 29.                      | Boethins, G. 16.                        |
| - abfolut niedrigfter , G.              | *                                       |
| 30.                                     | ₵.                                      |
| - abfolut bochfter, G. 31.              | Canon, S. 7.                            |
| - einfacher, G. 32.                     | Charafter, G. 41.                       |
| - jufammengefetter, G.                  | Chimare, G. 217.                        |
| 32.                                     | Cirfel in ber Definition, G.            |
| - dunfler, G. 36.                       | 212.                                    |
| * No                                    | ©0=                                     |

### Register.

Coordinfet, G. 47. Erfenntnigvermögen, G.18. Erbrterung (Erposition), Cirfel, G. S. ©. 208. Evideng, G. 224. Definition, S. 43/209.
— Nominal - , S. 211. . - Berbal = , G. 211. Kalschheit, S. 94. - Real = , G. 211. Figuren ber Vernunftidluffe, S. 186. Denfen, G. 22, 96. Folge, G. 78. Deutlichfeit, G. 60. Form, G. 4. - - logische, G. 38. - - afthetische, G. 38. **5**. - - analytische, G. 41. - - fontbetische, G. 41. Galen, G. 16. Desfartes, G. 16. Gattung, G. 31. Dialeftif, 6.7/ 14. Befühl der Luft und Unluft, Dichotomie, G. 228. Dilemma, G. 170. **த**். <mark>18.</mark> Gemeinschaft, G. 75. Disfursiv, G. 21. Geschlecht, G. 34. Divisum, G. 217. - - nachftes , G. 34. Dogmatismus, G. 233. - - entferntes, G. 34. - - subalternes, G. 34. Glauben, G. 215. - - meralifder, G. 223. Ginerleibeit, G. 46. - - pragmatischer, @.223. Einhelligfeit, G. 50. - - historischer, S. 223. - - logische, G. 50. - - teale , G. 50. Bleichartig (gleichsched: Einleuchtend, G. 207. tig), S. 34. Grund, S. 76. Einsehen, G. 204. Einstimmung, G. 491 98. - - jureichender, G. 102. Eintheilung , G. 225. — logischer, S. 102.
— realer, S. 102. Eintheilungsglieder , 225. Eintheilungegrund, 6.226. Grundsag, G. 97. Grundmesentlich, G. cc. Einwurf, G. 225. Elementarlebre, G. 14. 5. Entgegenfegung, G. 50. - - logische, G. 50. - - reale, S. 50. Birngefpinft , G. 217. Enthymema, G. 193. Hopothefe, G. 221. Epicherema, G. 194. Epifpllogismus, G. 198. Erfennen, G. 204.

Erkenntnig, S. 61, 201.

Ins

Identisch, G. 46.

## Regifter.

Induction, G. 138. Methode, ffentische, S.233. Inhalt, G. 28. - - fritische, G. 233. — — sofratische, S. 233. Methodensehre, S. 14/201. Intuitiv, G. 21. Modalitat, S. 26, 56. modus, G. 55. — — ponens, S. 168. — — tollens, S. 168. Rennen, G. 204. Rettenfdluß, G. 195. Rontraponiren, G. 131. Ropula, S. 63. Krofodillenschluß, G. 170. Machfatz, 6.77, 82. Matur, 6.54. Nebeneintheilungen 6.228. Lefhaftigkeit, G. 206. Nebengattungen, 6.34. Negation, 6. 51. Lode, G. 16. Nothwendig, G. 100. Logif, G. 3/ 5/ 22. - allgemeine, G. 4. - besondere, G. 4. - reine allgemeine, G. 4. - angewandte allgemeine, Obersat, G. 148. Organon, G. 7. S. 4. - naturliche, G. 8. — fimstliche, G. 8. - theoretische, G. 9. Philosophie, G. 13. - praftische, G. 9. - - formale, G. 13. - populare, G. 10. - materiale, G. 13. - icholastifche, G. 10. Porphyrius, S. 16. Pracision, S. 43, 209. M. Pradifat, G. 63. Malebranche, G. 16. Pramiffen, G. 148. Manier (modus aestheticus) Prosollogismus, G. 198. S. 232. Materie, G. 4. Meinen, 6. 215. Mertmal, G. 22, 33, 53. Qualitat, G. 35. Metathesis, G. 136. Quantitat, <u>S. 26.</u> Methode (modus logicus), R. S. 232. - analytifde (regreffi= Realität, S. 51. Relation, S. 43, 55. ve), G. 232. - fonthetifche (progreffive), S. 232. Rhapsodistisch, G. 11, 202. - - dogmatifche, G. 233.

- mathematische, G.233.

1,4

9

1

# Register.

| Sv                                             | Unterschied, numerischet,                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Øåne, 6.89.                                    | specifischer, S. 33.                             |
| Soluß, S. 23, 93.                              | generischer, S. 33.                              |
| unmittelbarer, 6.23.<br>- mittelbarer, 6. 107. | Ueberredung, G. 214.                             |
| - mittelbarer, G. 107.                         | Ueberzeugung, G. 214.                            |
| Verstandesschluß, G.                           | Umfehrung, S. 122.                               |
| 108/ 111/ 114/ 122/ 131.                       | - veranderte, G. 128.                            |
| der Urtheilstraft, G.                          | Untersat, S. 148.                                |
| 137.                                           | Urtheil, G. 23, 59, 96.                          |
| - ber Vernunft, G. 147. Schlußfan, G. 148.     | Urtheile, vollständige, S.                       |
| Seele, S. 17.                                  | 64.                                              |
| Seichte (oberflächliche Er-                    | - unvollständige, S.64 einzelne, S. 68.          |
| fenntniß), G. 207.                             | - besondere, S. 68.                              |
| Sinnlichfeit, G. 21.                           | - allgemeine, S. 68.                             |
| Sfepticismus, G. 233.                          | bezeichnete, G. 69.                              |
| Strupel , G. 224.                              | - unbezeichnete, 6, 69.                          |
| Sorites, G. 195.                               | — — bestimmte, 6,69.                             |
| gemeiner, G. 196.                              | — — unbestimmte, 5.69.                           |
| - umgefehrter (Gocle=                          | — — eintache, S. 70,81.                          |
| nianischer, S. 196.                            | sufammengefette, G.                              |
| - hppothetischer, S.200.                       | 70,81.                                           |
| - fategorischer, G.200.                        | - unendliche, G. 70,                             |
| Sphare, S. 29, 47.                             | ( <del>72.</del>                                 |
| Starte, S. 206.                                | - besahende, S. 71 verneinende, S. 71.           |
| Subjekt, S. 63.<br>Subordinirt, S. 47.         | - betheinende, S.71.                             |
| Spstematisch, G. 202.                          | - limitirende, S. 72.<br>- fategorische, S. 74.  |
| Opponius 147 C. 2021                           | - hypothetische, 6.74.                           |
| σ.                                             | disjunftive, S. 74.                              |
|                                                | identische, G. 83,                               |
| Tetralemma, G. 170.                            | 122.                                             |
| Tiefe (grundliche) Erfennt=                    | - alternative, S. 87.                            |
| niß, S. 207.                                   | — — distributive, S. 87.<br>— problematische, S. |
| Trichotomie, G. 228.                           | problematische, G.                               |
| Trilemma, S. 170.                              | 00.                                              |
| Trennungestude, G. 78-                         | - affertorische, G. 88.                          |
| 11                                             | apodiftische, S. 88.                             |
| u.                                             | exponible, S. 92.                                |
| Umfana. S. 28                                  | hypotherischdisjunt=                             |
| Umfang, G. 28.<br>Ungleicartig (ungleich=      | - fontradiftorisch ents                          |
| (dlechtig), <u>6.34.</u>                       | gegengesetze, S. 114.                            |
| Untergbibeilungen, 6.228.                      | - fontrarie, S. 116.                             |
| Unterschied, G. 33.                            | subtontrarie, G. 119.                            |
| 3                                              | Ur=                                              |

#### Register.

Urtheile, allgemein bejaben= Derftand, G. 23/ 106. de, G. 90. Berftandesgebrauch, G. 8. perneinende, gemeiner, 6.8. ivefulativer, S.8. ©. 90. - befondere bejabende, Borftellen, G. 203. Borftellung, G. 17. ල. <mark>ඉ</mark>ං. - mittelbare, G. 20. verneinenbe, S. 90. - unmittelbare, G. 20. vorläufige, G. 218. - - bunfle, G. 35. Urtheilefraft, G. 23, 137. - michtountle, G. 35. gleichgeltende, G.47. D. - sufammenstimmende, S. 49. Bereinigung (logische), S. - entgegengefente, G. Berbaltnif, G. 45. Borderfan, G. 77, 83. - - ber Bergleichung, G. Vorurtheil, G. ?20. ber Berfnupfung, G. W. 46, 49. - inneres, G. 73. Wahrheit, S. 94.
— formale (logische), außeres, G. 74. Bernunft, G. 23. S. 43, 94. Vernunftidluß, G. 147. Wahrnehmen, S. 203. - einfacher, G. 149. Babrideinlichfeit, G. 143, aufammengefetter, S. 149. - fategorischer, S. 151. logische, S. 217. hnpothetifder , reale, G. 217. Wefen, G. 54. ISI. - bisjunktiver, S. 151, Widerspruch, S. 50, 98.
181. Widerstreit, S. 49, 50. verstummelter, abge= Wissen, G. 216. Wissenschaft, S. 201. furater, verfurater, G. Wiffenschaftlich, G. 11. 193. - jufammengezogener, Wolf, 6,16. S. 193. Bernunftwiffenschaft, 3. reine, G. 12. Beno, S. 16. Bukommen, S. 99. Bweifel, S. 224. Verschiedenheit, G. 46. Berfteben, G. 204.





,



Dh moor Google

